

### 5.0523.9



Harbard College Library.

FROM THE BEQUEST OF

FRANCIS B. HAYES
(Class of 1839).

27 Oct. 1892.



Das

0

# Nahethal

in

Liedern

pon

Gustav Pfarrius.

Röln und Nachen. Verlag von Ludwig Rohnen. 1838. 505\$3.9

OCT 17, 1892

Haves Jund.



#### Geinen

## Eltern

in bankbarer Liebe gewibmet

bom Berfaffer.

#### I.

Die Berheißung. — Die Jagb. — Schützenabentener. — Lorette von Starkenburg und Rurfürst Balbuin von Trier. — Der boje Schmieb.



Im Waldesdunkel auf rauher Hart

Da ward geboren ein Mägdlein zart;

Um seine Wiege starrte der Schnee,

Das that dem Herzen der Mutter weh;

Sie sprach: "Beklaget die Kleine nicht,
"Ich will ihr vergelten der Kindheit Noth,
"Wenn einst um's Haupt sie den Brautkranz slicht,
"Dann seht sie glühen im Abendroth!"

Als hätt' es verstanden der kindische Sinn,

So hüpste die plaudernde Kleine dahin,

Und tanzte hinunter ins grüne Thal,

Den Wanderer grüßend wohl hundertmal:

Denn wo ihn der fühlste Schatten umfing, Und wo um die steilsten Felsen er ging, Und wo er die üppigsten Fluren sah, Da war auch die heimliche Schwäherin nah, Drum hat er zuerst, so viel bekannt, Sie kurz die liebliche Nahe genannt. Doch diese hatte nicht Rast nicht Ruh, Und eilte den Armen des Bräutigams zu.

Der Sanger schwieg. — Die Glocke rief Die Stunde der Gespenster;
Der Eine trank, der Andre schlief,
Da pocht's ans niedere Fenster:
"Am Quell der Nah im Homerich,
"Da treffen morgen die Schützen sich!"

Der Morgen dammerte. Silberweiß Auf Hecken und Baumen bluhte der Frost, Die Thaler bedeckte Schnee und Eis, Die Hügel umpfiff ein schneibender Oft; Im Fruhrothschimmer ber Mond erblich, Die Bolfchen bingen in ftarrer Rub, Nur Raben zogen vom Westerich Den schwarzen Sohen bes Schaumberg zu. D waldburchrauschende Weibmannsluft, Wie pocht bir entgegen bes Mannes Bruft! Die Buchfe fnallte, da fturzte bas Reh, Gerothet murbe bes Sochwalds Schnee; Die Buchse knallte, ber Bolf entrann In die dunkeln Schluchten des Ibarbann; Die Buchfe knallte, ber Reuler lag, Bo machtig aus bem Geholz er brach, Noch gestern wuhlend im fernen Son Kand heute das bittere Loos er schon; Der Forsten Konig, der Hirsch, entfleucht, Gestreckt ihm nach ber Spurbund feucht, Bergauf, bergab, über Stein und Strauch Nach bem wilden Dickicht ber Winterhauch; Die Buchsen knallten; Salloh, Salloh! Den Schweiß erblickten die Schützen froh. D waldburchsturmende Beidmannsluft. Wie weitet und hebt sich des Mannes Bruft! —

Der Sonne letter Strahl entwich, Mit ihm ber Muth ben Leuten; Ein Schute zu dem andern schlich, Bu fammeln bie Berftreuten. -Bu Birkenfeld ba fteht ein Saus, Berühmt burch Ruch' und Reller. Da fagen wir beim Abendschmaus, Das Wilbpret auf bem Teller. Doch Ginen mißte noch ber Bund; Wir lugten bin und wieder; Da fam er ohne Beut' und Sund. Und sette ftumm sich nieder. Und als erscholl der Becher Klana Bu luft'gen Jagdgeschichten, Und Jeber ruhmte seinen Fang, Begann er zu berichten:

> Weit weit war ich gedrungen Den Jagdgefährten vor; Kein Knall von ihren Buchsen Erreichte mehr mein Ohr;

Alls ploklich, wo um Felfen Sich wilber Epheu wand, Ein Wilb, wie hingezaubert, Vor meinen Blicken stand.

Mich lockend sprang es weiter, Es glich dem flinken Reh, Doch keines Trittes Spuren Empfing der blanke Schnee. Ich folgte widerstrebend Tief in ein finstres Thal, Und unter Donnerschlägen Verschwand's mit einem Mal.

Es bronte rings ber Boben; Ein Grausen kam mir an, Denn an bes Wilbes Stelle Stand jetzt ein frember Mann, Ein Greis mit langem Barte, Der sprach in sanstem Ton: "Laß ab, mein Volk zu qualen, "Gequalter Menschensohn! "Du kennst nicht seinen Jubel "Im Walbe her und hin, "Nicht seines Sprunges Anmuth, "Nicht seiner Sprache Sinn; "Du ahnest nicht den Frieden "Im heimlichen Nevier: "Im Paradis noch weilet "Des Waldes frommes Thier."

Da fah ich neben Lammern
Den wilden Eber geh'n,
Und arglos zwischen Bolfen
Die scheue Hindin steh'n;
Den schlauen Fuchs beim Hasen,
Und, Wunder! selbst mein Hund
Stand unter seinen Brüdern
Im großen Friedensbund.

Und statt bes Winters lachte Ein Frühling bluthenhell, Hold flusterten die Baume, Suß murmelte ber Quell. Der Greis begann zu winken, Da trabten im Verein Mit schmeichelndem Gewimmer Die Bestien auf mich ein.

Nun rafft' ich mich zusammen Und spannte mein Gewehr, Und ließ es zweimal bligen, Zerstoben war das Heer. Ich fühlte meine Stårke So recht aus Herzensgrund: — Doch vor mir lag erschossen Mein alter treuer Hund.

Wir klagten um ben treuen Hund Und fülleten die Becher, Und manch Geschichtchen that sich fund, Da sprach ein alter Zecher: Ihr Schuben, Stumper, die Ihr feid, Vergonnt vorerst ein Schlucken, Dann tisch' ich auf aus alter Zeit Ein best'res Weidmannsstucken; Mein Stucken ist fein Jägerlatein, Es steht gegraben in Erz und Stein.

Ihr jagt ben armen Hirschen nach, Den Hasen und ben Füchsen, Auf Wolf und Eber Tag für Tag Sprüh'n Flammen Eure Büchsen; Wie einst ein Kurfürst wurde gehetzt Von einem Weibe, vernehmet jetzt.

3war schlägt es in die Fischerei, Das muß vorher ich sagen; Doch Alles dies ist einerlei, Es kommt heraus auf's Jagen; Der Kurfürst ist nicht Hase noch Hecht, Und bennoch der kuhnen Jägerin recht. Es ist der große Balduin, Ein Lowe mag er heißen, Der will von Trier nach Koblenz hin Auf einem Schifflein reisen; Und als er Starkenburg ragen sieht,' Gar Sonderbares ihm da geschieht.

Herunter führt ein Schützenchor Die reizende Lorette, Doch durch die Mosel ließ zuvor Sie spannen eine Kette. "Wohlan, Ihr Treiber, ins Wasser frisch, "Run treibt ins Garn mir den edeln Fisch!"

Des Angriffs låchelt Balbuin, Giebt seinem Troß ein, Zeichen, Und pfeilschnell fliegt sein Schifflein hin, Kein Vogel könnt's erreichen; Doch plöhlich stockt es im vollsten Lauf, Es schlugen die Wellen dem Mast hinauf. Nichts hetfen volle Segel mehr, Nichts Ruber mehr und Stangen, Dem Schifflein trott die Kette quer, Herr Balduin ist gefangen, Und wird hinauf in die Burg gebracht; Die Gräfin listig ins Fäustchen lacht.

Sie spricht: "Dieweil im Morgenland "Mein Ehgemal gefallen, "Haft Du mit übermächt'ger Hand "Geraubt mir die Vasallen, "Sogar eine Feste zu Birkenfeld "Auf meines Gebietes Grund gestellt.

"Billst raumen Du das Rauberschloß, "Und Deinen Raub ersetzen, "Und nimmermehr mit Deinem Troß "Der Wittwe Gut verletzen, "Erkennst Du mit Brief und Siegel die Pflicht, "So laß ich Dich frei, und anders nicht." Der Drohung lächelt Balduin, Giebt seinem Troß ein Zeichen, Und pfeilschnell fliegt ein Knappe hin, Wird Hulfe bald erreichen; Indeß die Gräfin mit köstlichem Mal Den Gast bewirthet im Rittersaal

Doch jeto ward dem Löwen bang, Denn eine neue Kette Um seinen Heldennacken schlang Die reizende Lorette, Und diese war nicht von Eisen und Stahl, Doch stärker als beides hundertmal.

Und Balduin zur Gräfin spricht:
"Bas soll'n mir jett die Rechen?
"Benn auch die erste Kette bricht,
"Ber wird die zweite brechen?
"Laß frei mich ziehen, und was Du begehrt,
"Bei meinem Stabe, Dir sei's gewährt!"

Entfesselt wurde nun der Held, Der rasch von hinnen lenkte, Und gern das Schloß zu Birkenfeld Der schönen Gräfin schenkte; Denn lange noch trug er ein brennendes Mal Der Kette, die nicht von Eisen und Stahl.

Ihr Schützen, Stumper, die Ihr seid, Bergonnt mir noch ein Schlückchen; Ihr habt gehört aus alter Zeit Ein achtes Jägerstückchen. Vort schauet — es war kein Jägerlatein — Des Schlosses Trümmer im Mondenschein.

> Die Trümmer glühten Und Funken sprühten Aus hellem Brand; Dem Sänger graute, Es siel die Laute Aus seiner Hand.

Laßt heim uns gehen; Ihr habt gesehen, Was Keiner sieht: Da drüben hammert, Wenn rings es dammert, Der bose Schmied.

Er ließ verkohlen, Den er gestohlen, Der Wittwe Sohn; Nun trägt er winselnd, In Gluthen blinzelnd, Den Lohn davon.

Am Ambos steht er, Die Zange dreht er, Der Satan schürt, Daß sein Geselle Wie in der Hölle Die Flammen spürt;

Den Hammer schwingt er, Verschmachtend ringt er Nach kuhler Ruh; Der Satan lächelt, Die Kuhle fächelt Kein Hauch ihm zu.

Wie hell die Steine Im Widerscheine Der Esse steh'n! Wie aus den Lucken Die Flammen zucken! Laßt heim uns gehn!

Wir gingen zagend, Einander fragend: Bar's Gaukelipiel? Doch Alle schlossen, Daß wir genossen Des Weines viel.

Es schlugen balb der Schmiede Flammen Im Traum uns über'm Haupt zusammen.

### II.

Banderungsluft. — Ausgelassenheit ber Führerin. — Die Kirche ", zu Oberstein. — Der Gnabenquell. — Achatschleiserei. — Die Felsenhütte.



Wacht auf! Es triefen die Dacher; Den Frost zerschlug in der Nacht Ein West mit schwirrendem Facher; Wacht auf! der Fruhling erwacht!

Es schwillt aus blendender Sulle Die Erde, und Thranen der Lust Benetzen in sprudelnder Fulle Der Allernahrerin Brust.

Hinaus, Ihr frohen Gesellen! Wie lockt ber warmende Strahl! Wir folgen ben rauschenden Wellen Hinunter ins hallende Thal.

2

Ins Thal hinunter und weiter; Es drangt wie zur Heimath ein Weh; Und boch ist's im Busen so heiter, Die Sorge zersließt mit bem Schnee;

Berfließt im Lacheln ber Sonne, Im freien berauschenden Duft: D Freiheit, o Frühlingswonne! Hinaus in die wehende Luft!

Und wir zogen leicht und munter Mit dem Schnee ins Thal hinunter, Gleitend an der Berge Rücken, Ueber Damme, über Brücken, Mit des Bodens Trug im Streite, Uns're Führerin zur Seite, Die da tos'te, die da schaumte, Und am Widerstand sich baumte, Wie ein Kind an manchen Tagen Scheinbar aus der Art geschlagen,

Salb aus Neigung, halb verleitet, Maag und Ordnung überschreitet, Aber bald auf hoh'rer Stufe Frei in eigenem Berufe, Nach ber angestammten Beise. Beiter ftrebt im schonen Gleife. Doch ein Meer schien ausgegoffen: Tausend Wasserstrudel schossen Bon ben Soh'n in jahem Kalle, Und die Nah empfing sie alle, Riß sie all' in wildem Spiele Fort nach unbekanntem Biele. Und wie gurnte sie, wie rollte Wild ihr truber Blick, wie grollte Ihre Stimme, wie vermehrte Sie die Kraft, wo Kraft ihr wehrte: Damme riffen, Mauern lagen, Stege wurden fortgetragen, Baume rangen, Pfeiler bebten, Raum die Felfen widerftrebten. Aber wir in gleichem Drange Folgten ihrem freien Bange,

Bis uns ploplich stehen hießen Uebermacht'ge Felsenriesen, Und bei milbem Abendroth Oberstein uns Obdach bot. —

liert exalter interior.

Habt Ihr gesehn das Kirchlein ragen An jaher Wand, so knapp gebaut, Und drüber hoch die Wolken jagen Um's Ritterschloß, im Sturm ergraut, Und unten tief die Hütten zagen, Vom droh'nden Felsen überschaut, So hat ein unbekanntes Bangen, Ein heimlich Grauen Euch umfangen.

Da war's, wo auf ben höchsten Zinnen, Um Mitternacht, am Felsenhang, In Buth der Eifersucht von Sinnen, Der Bruder mit dem Bruder rang, Und ihn in gräßlichem Beginnen Hinaus weit in die Lufte schwang, Daß es im Abgrund hallend gellte, Bo sein Gebein am Fels zerschellte. Der Hall erstarb und Kain erwachte; Ein grimmer Wahnsinn riß ihn fort; D baß ihn ew'ger Schlaf umnachte: Die schwerste That ist Brudermord. Wohin er sloh, es kroch ihm sachte Die Schlange nach von Ort zu Ort, Und könnt' er mit dem Blitz entweichen, Sie wurde bennoch ihn erreichen.

"D könnt' ich aus dem Grabe wühlen "Mit blut'ger Hand sein pochend Herz! "Ich wollt' an seinen Wangen kühlen "Der bangen Seele Flammenschmerz, "In seinem Arm Vergebung sühlen, "Den Blick gerichtet himmelwärts! "Nein nein, hinweg, du Geist, erwache, "Erwache nicht, du schreist um Nache!"

So wankt' er' fort von Haus zu Hause, Bon Land zu Land mit irrem Schritt. Der Bufte Sand, bes Meers Gebrause, Die waren Zeugen, was er litt; Bis ihm baheim in stiller Klause Die Trostung sprach ein Eremit: "Zieh hin und thue sonder Zagen, "Was Dir im Traum der Geist wird sagen!"

Und nieder warf in dustrer Kammer Der Müde sich nach irrem Lauf. Er schlief und schlug zu neuem Jammer Beim Morgenstrahl die Augen auf; — Doch nein, mit Meißel und mit Hammer Klomm er die Felsenwand hinauf; Wo kaum ein Abler mag sich halten, Da sing er an den Stein zu spalten.

Der widerstrebte seinem Fleiße, Rein Sprünglein riß, kein Stückhen brach, Doch droben saß in seinem Schweiße Er einsam pochend Tag für Tag; Und endlich gab der Marmor leise Den stets erneuten Schlägen nach, Und wie die Lücke sich erweitert, Erscheint sein trüber Blick erheitert. Ein Quell entsprang ber Felsenwunde; Er wusch den Schweiß vom Angesicht, Und trank daraus mit heißem Munde; Wer gönnet ihm dies Labsal nicht? Doch in des Herzens tiefstem Grunde Ging jetzt ihm auf ein Friedenslicht: Es war, als hatt' er neue Tause Empfangen aus der Felsentrause.

Erhöhte Kraft durchdrang die matten Berschlagnen Glieder frisch und mild; Sein Riesenwerk, es ging von Statten, Der Stein erlag, ob starr und wild; Und in der Höhlung weitem Schatten Da ragte bald ein Christusbild, Und eh' ein halbes Jahr vergangen, Sah man das Kirchlein droben prangen.

Doch als zum ersten Festvereine Hinauf bas Volk in Schaaren lief, Da lag er still im Kerzenscheine Des reichen Hochaltars und schlief, Und als der Diener der Gemeine . Ihn dreimal fanft beim Namen rief, Da war in sehnendem Verlangen Er schon zum Bruder heimgegangen.

Wir sah'n das Kirchlein ragen, Am jahen Fels erbaut, Wir sah'n die Wolfen jagen Ums Schloß, im Sturm ergraut, Wir sah'n die Hutten zagen Bom Felsen überschaut, Doch unser banges Grauen Ward seeliges Vertrauen.

Das Schloß ist långst zerfallen Mit Bollwerk, Thurm und Thor; Das Kirchlein mit den Hallen Steht prangend wie zuvor, Und aus den Hutten wallen Alltäglich sie empor, Um kniend hinzusinken Und aus dem Quell zu trinken.

Der Quell war Gottes Inade, Der Fels war Gottes Jorn; Ihn trieb auf steilem Pfade Hinan ber Reue Sporn, Da quoll zum Sühnungsbade Hervor der Liebe Born, Und stillte seine Triebe; Denn Gottes Jorn ist Liebe,

Die flein ans Licht sich ringet Aus tief verborg'nem Schooß, Dann wächst und weiter bringet In Strömen breit und groß, Bis sie die Erd' umschlinget, Ein Weltmeer bobenlos, Deß unbegrenzte Wogen Kein Blick noch überflogen.

Schaue, wie am Fuß bes Felsen Frohlich sich bie Menge regt, Wie in lustigem Gewimmel Alles Fuß und Hand bewegt! Gleich ben Bienen schwarmen summend Um die Hutten Alt und Jung; Drinnen pocht es, zischt und rauschet, Und die Raber geh'n im Schwung.

Denn die Fluth gebeut den Radern, Und das Rad gebeut dem Ucht, Daß er abstreift seine Hulle Und erglanzt in seiner Pracht.

Daß er lieblich wie die Blume Aus der dunkeln Knosp' erblüht, Und im lichten Farbenschimmer Wie ein Meteor erglüht.

Sieh, es barg in seinem Schooße Alles Herrliche ber Stein, Aller Dinge lieblich Vorbild Schloß er magisch in sich ein: Lander, Strome, Meereskusten, Fluren, Baume, Laub und Moos, Dorschen und bethurmte Stadte Barg er all' in seinem Schooß;

Sonnenaufgang, Regenbogen, Schneegefilde, Frühlingsschein, Bligeszucken burch die Sturmnacht Schloß er alles in sich ein;

Riesenschlangen, Krokobile, Ungeheuer namenloß, Käferchen und Schmetterlinge Barg er all' in seinem Schooß;

Engelsköpfchen, wie im Schlummer, Runde Handchen, zart und klein, Selbst des Menschen strahlend Auge, Schloß er alles in sich ein.

Doch ich ließ die Wunder traumend Meinem Blick vorüber gehn; Nur ein klein Geschmeide hab' ich Meinem Liebchen auserseh'n.

Ging hinaus damit ins Freie, Heimlich nahrend herbe Qual, Erat vor eine Felsenhutte, Die gebaut ein Wetterstrahl.

Einst ein Fels, in Wolken thronend, Reizte keck bes Himmels Blit; Der berührt' ihn, er erbebte Und verließ ben stolzen Sit.

Nieber fuhr er aus ben Höhen Unter bonnerndem Gefrach; Mit den Felsen in der Tiefe Wölbt' er sich zum Huttendach. Der im blauen Aether herrschte, Und ben Sturmen einst gebot, Arme Menschenkinder schützt er Jeho vor der Sturme Noth.

Aus den Spalten seiner Wölbung Quillt empor des Heerdes Rauch; Drunter sitzen sie und weben Freud' und Leid nach Menschenbrauch. —

Satt' ich eine Felsenhutte Un der Nah umblühtem Rand, Wohnte drin mit Ihr verbunden Als ein Frembling ungekannt,

Stieg ber Rauch von meinem Heerde Aufwarts an des Felsen Moos, D, ich ließ fur Prunkpallaste Nicht der Hutte dunkeln Schooß! Doch es blubt am Halm bes Lebens Nimmer solche Wonne mir; Das Geschmeibe kauft' ich traumend, Nimmer übergeb' ich's Ihr.

Gleich ben Bienen schwärmen summenb Um die Hutten Alt und Jung; Drinnen pocht es, zischt und rauschet, Und die Raber geh'n im Schwung.

Denn die Fluth gebeut den Radern, Und das Rad gebeut dem Acht; Doch dem Menschen winkt das Schicksal, Und er beugt sich seiner Macht.

## III.

Befänftigung. — Der Gang im Thal. — Der Rau- und Wildgrafen Heimath. — Heinrich von Schmiddurg und Maria von Brabant. — Der Affe zu Dhaun. — Lebensfülle. — Das Knäblein in der Truhe. — Die Brücke bei Sobernheim. — Arinklied.



Da zog im Thale die Nacht schon ein,
Und wo ihr heimliches Walten begann,
Da regte sie Alles zum Schlummer an;
Sie brachte die tobende Nah zur Ruh,
Und beckte sie sanst mit Nebel zu;
Wohl sügte sich ihr die wilde, jedoch
In ihrem Bett selbst grollte sie noch,
Und suhr im wallenden Nachtgewand
Empor an des Bettes Marmorrand;
Und als erglühte des Tages Licht,
War trüb entstellt ihr Angesicht;

Berschmahend bes Blickes heiteren Glanz, Das suße Plaubern, ben hupfenden Tanz, Zog rasch sie fort in ernster Kraft Mit kaum gebandigter Leidenschaft.

Doch wir, von ihrem Rufe geweckt, Und ihrem Drohen nicht abgeschreckt, Entboten ihr freundlichen Morgengruß Und folgten ihr nach mit ruftigem Suß, Der oft bedrangt am Felsenrand Den Saum berührte von ihrem Gewand, Und fühnen Sprunges vom glatten Eritt Sinunter in ihre Bahn fast glitt, Im That so hoch von Klippen umragt, Daß faum bie Sonne hinein sich magt, Von Kelfenthurmen so fuhn umbaut, Daß faum bas Auge ben himmel schaut, Und nun burch Wiesen, und nun burch Wald, Ihr bald zur Rechten, zur Linken bald, Bis fanft fie offnere Bahn burchzog, Und frei ber Blick in die Beite flog.

Die fernen Sohen, wie schroff und rauh, Die nahen Thaler, wie schwarz und wild! Der Wildgraf lobte den wilden Gau. Der Raugraf schätte bas rauhe Gefild; Bo bes Wolfes Spur sich im Forst verlor. Und ber Schuhu freischend bem Zag entfloh, Da ragten frei seine Burgen empor, Da faß er, bes fraftigen Daseins frob. Um Kallenfels, auf bem erhabenen Dhaun, Auf Wartenstein, boch im Mether zu schau'n, Auf Anrburg, Schmidburg und Brunkenstein, Da will er thronen und Konig sein; Bier tonet sein Born im Jagbaesaus. Bier wallet fein guß jum Gotteshaus, Bier schlagt er die Feinde mit eifernem Urm, Bier zecht er fich unter ben Freunden warm. Sein Nam' ift rauh, sein gand ift wild, Sein Berg ift bieber und treu und milb; D fing uns, Barbe, bas alte Lieb. Bie einst von Schmidburg ber Raugraf schied! Bu Alzei auf bem Steine Verging die Zeit im Flug, Wenn Heinrich von Schmiddurg Zum Lied die Laute schlug; Die junge Fürstin lauschte Den Tonen lang und bang, Der fühne Degen aber War reich an bezauberndem Sang.

"Herr Heinrich, ich verlasse
"Nicht gerne Nah und Rhein,
"Doch will's mein Herr, der Pfalzgraf,
"Drum muß es also sein;
"Ich sende meinen Gruß Euch
"Bom fernen Donaustrand,
"Auf weiß Papier geschrieben,
"Umwunden mit schwarzem Band."

Im Grafensaal zu Stahleck, Bei Bacharach am Rhein, Da schaltete ber Pfalzgraf; Ein Bote trat herein, Und gab ihm von ber Gattin Mit ungeschickter Hand, Unstatt ben Brief im rothen, Den andern im schwarzen Band.

Dem Ludwig, dem Strengen, Dem sagt der Brief genug; Mit eigner Hand erdrosselt er Den Boten, der ihn trug, Und starret in die Ferne Mit bleichem Angesicht, Und fährt dahin im Sturme-Zu einem schrecklichen Gericht.

Ju Donauwörth in Baiern
Ins Wittelsbacher Schloß
Ein Wetterstrahl, der Pfalzgraf,
Aus heitern Himmel schoß;
Die Hofleute sanken,
Die Räthe vor ihn hin:
"D schenkt es ihrer Jugend;
"Ihrem argloß heitern Sinn!"

Er hielt ihr vor die Augen Den Brief im schwarzen Band: "Stirb, Klytemnästra, "Durch Scharfrichterhand!" Der Scharfrichter zagte, Des Muthes fast beraubt; "Ludwig, ich sterbe schuldlos!" Da slog vom Nacken schon ihr Haupt.

Auf Schmiddurg im Nahgau Der Raugraf stand, Ins grüne Thal hinunter Den scharfen Blick gewandt: "Wo bleibst du, treuer Bote, "Mit meiner Herrin Gruß? "Es trug dich sonst so punktlich "Zur Burg dein eifriger Fuß."

Und sieh, es fam ein Bote, Das war ber rechte nicht, Der überbracht' ein Schreiben, Das schrieb Maria nicht; Und als das fremde Schreiben Der Raugraf las, Da fank er hin zur Erde, Zerknicket wie welkes Gras.

Und als er drauf erwachte, War kalt sein Blick wie Eis, Sein Antlitz grau wie Nebel, Sein Haar wie Schnee so weiß; Wohl sonst galt Herr Heinrich Ein bildschöner Mann In frischer Jugendbluthe; Das sah ihm Keiner mehr an.

Und als er so erwachte, Da schaut' er rings herum, Und griff nach seiner Laute Und hing sein Schwert sich um; Die Laute dann zerbrach er Und auch sein glänzend Schwert; Die waren sonst ihm beide Von unersetzlichem Werth. Von Schmiddung im Nahgau Herr Heinrich schied; Den Weg, den er gegangen, Verfolget nicht mehr Lied; Doch Ludwig, dem Strengen, Dem ward es offenbar, Daß seine Gattin schuldloß Gerichtet worden war.

Von Schmiddung auf immer-Herr Heinrich schied; Wohin mit seinem Grame, Verkündet nicht mein Lied; Doch Seelenmessen rewig Verordnet Ludewig Für seiner Gattin Ruhe, Nicht fand er Ruhe für sich.

Es kam einmal gegangen Ins Schloß von Donauworth Ein Monch, von Zeit und Kummer Gebeugt und abgezehrt, Der trat in die Kapelle Des Schlosses betend ein, Und ließ sich zitternd nieder An einem grauen Stein.

Das war der Stein tes Grabes, Worin Maria schlief, Die glückumstrahlt in Brabant Einst Fürsten um sich rief, Und der am Grabe kniete War Heinrich, sonst genannt Der Raugraf von Schmiddurg, Uls Held und Sänger weit bekannt.

Wir zogen vorüber. Da lächelte Kirn Aus Reben uns an mit heiterer Stirn. Wir hemmten die Wand'rung und weilten so lang, Bis aus den Reben die Knospe sprang, Und auf des Angers liedlichem Grun Die ersten Blumchen begannen zu bluh'n. Dann zogen wir fort, der Führerin treu, Um waldumkranzeten Berg vorbei, Der gleich dem König im Rebenland Im heil'gen Johannes den Pathen fand; Da waren die Trümmer des fernen Dhaun In majestätischer Pracht zu schau'n. Und Einer rief verdrossen schier: "Ihr wolltet flüchtig vorüber hier, "Und hättet nicht, durch Eile bethört, "Die Mähr vom Uffen zu Dhaun gehört?"

Im Schlosse zu Dhaun ber Affe, Der liebte bes Grafen Kind, Und als die Barterin einschlief, Da trug er's fort geschwind.

Sie suchten 's brei Tag' und brei Nachte, Die Angst von Allen war groß, Da fanden sie's tief im Walde Beim Affen auf zartem Moos. Und Ruffe lagen und Aepfel Und weiche Birnen umber, Das Kind war trefflich verseben, Und außerte kein Begehr.

Und als sie's nahmen und trugen In großem Jubel auf's Schloß, Da schlich der zärtliche Räuber Gar traurig nach im Troß.

Ein Festmahl gab ben Leuten Aus Freude ber Graf von Dhaun, Und ließ in Stein jum Gebachtniß Das Kind mit bem Affen hau'n.

Noch steht der Bogen der Thure, Noch haftet der Stein barin, Drauf sist vor dem Kind der Affe, Und halt einen Apfel ihm hin.

Es führte ber Weg bei Martinftein Sinab, und ftracks in die Nah hinein;

Wir folgten auf Kieseln und Sand der Spur, Doch bald auf reichgesegneter Flur; Und sieh, schon schimmerten links uns nah Die röthlichen Höhen von Montzecha; Als Wächter stand Lyaus davor, Und hielt einen schaumenden Becher empor, Und neben ihm lag ein volles Faß, Draus schöpft' er jauchzend das feurige Naß, Und um ihn brauste der Jünger Schaar, Und brachte singend ihm Huldigung dar.

> Was eilst du so vorüber, Wo treibt's dich, Urmer, hin? Was suchet in der Ferne Dein launenvoller Sinn?

Und reizt dich nicht die Rebe Um grunen Bergeshang, So schau' den Prachtgefilden Des weiten Thals entlang: Wo drangt sich's aus dem Boden Mit gleicher Kull' und Kraft? Wo grunet, rauscht und strott es So voll von Lebenssaft?

Wo find die Pfade höher Bom Halm der Saat umragt? Bo hat die Aeste breiter Der Baum hinaus gewagt?

Wo summt auf buntern Matten Der Bienen leichter Schwarm? Wo fällt die Garbe schwerer Dem Schnitter in den Arm?

Und reizt dich nicht im Baume, Im Halme die Natur, O schau' sie in den Sohnen Und Tochtern bieser Flur!

Wo winkt aus stolz'rer Hohe Dir seinen Gruß ber Mann? Wo lacht aus schon'rer Kulle Des Weibes Reiz bich an? Drum eile nicht vorüber, Berlockt von Schaum und Traum; Hier grunt im vollsten Schmucke Des Lebens goldner Baum. —

Hier lagert Euch im Schatten Zu sußer Mittagbruh'; Indessen ich erzähle Vom Knäblein in der Truh'.

Und was ich Euch erzähle Bom Knäblein in ber Truh', Geschah in biesem Thale, Drum höret ruhig zu.

In enger Kammer sitt die Magd, Ein Knablein weint auf ihrem Schooß; Ihr angstdurchdrung'nes Herz verzagt, Der Schimpf, die Schande sind zu groß. Ihr mattes Auge niederstarrt: "Was fang ich an in meiner Noth? "Der Herr so streng', die Frau so hart! "D war' ich sammt dem Kindlein todt!"

Sie sah sich in der Kammer um, Und dog die Truhe von der Wand, Und öffnete den Deckel stumm, Und nahm ein Messer in die Hand,

Und schnitt zuerst zwei Locher klein Bebachtsam in die Wand der Truh, Dann legte sie ihr Kind hinein, Und machte sanst den Deckel zu,

Und ging zur Arbeit. Fast erlag Im schweren Dienst bie Bugerin, Doch hundertmal am sauren Tag Schlich angstlich sie zur Kammer hin;

Und hob den Deckel von der Eruh, Und nahm den Saugling an die Brust, Und flößt' ihm sußes Labsal zu Mit stillgenahrter Mutterlust.

4

Und fam die vielersehnte Nacht, Dann fonnte fie recht warten sein, Dann hat sie Dedchen ihm gemacht Und Windelchen beim Sternenschein

Drauf eines Tages schickte sie Die Herrschaft weit ins Feld hindus; Das Anablein in der Trube schrie, Man hort' es laut im ganzen Haus.

Da sprach ber Herr: "Ach, mein Gehör! "Wie hörte sonst ich scharf und weit; "Doch diese Zeiten sind nicht mehr: "Mich dunkt, ein Wiegenkindlein schreit."

Es sprach die Frau und trat hervor: "Das Alter macht uns taub und blind, "Hatt' ich das Summen nicht im Dhr, "Ich sagt', es schreit ein Wiegenkind."

Da gingen sie im Haus umber Durch Stuben, Kammern, Kuch' und Flur, Und suchten in die Kreuz und Quer, Und fanden bald die rechte Spur. Da lag ein Knablein in der Truh, Gar zart und blühend lag es da, Und lächelte den Alten zu, Sobald's den Tagesschimmer sah.

Die nahmen's sonder Frist heraus, Und trugen's wohlbedachtig fort. Die Mutter kam sodann nach Haus Und flog nach ihres Lieblings Ort.

Und als den Knaben sie nicht fand, Verzagt' ihr angstdurchdrung'nes Herz, Doch Schimpf und Schande überwand Der Mutter schrankenloser Schmerz.

"Bo habt mein Kind Ihr hingethan? "Gebt meinen Anaben mir zurud!" Fuhr jammernd fie die Alten an; Verzweislung lag in ihrem Blick.

Die sprachen: "Mäßige bie Hast!" Und winkten nach bem Bette schief: Da lag auf glanzendem Damast Das holbe Kind im Schlummer tief; Und sprachen: "Bist ein braves Weib; "Wir find betagt und kinderlos, "Und hatten gerne Zeitvertreib, "Und ziehen Dir Dein Knablein groß."

Es speiset jett das Anablein Nur Semmel und Hönigseim; Wir aber lassen es speisen Und wandern nach Sobernheim.

Vor Sobernheim, bem Stadtchen, Da hatten wir großen Verdruß, Da war ohne Fluß die Brucke, Und ohne Brucke der Fluß.

Einst hatten die Sobernheimer Bur Brude die Steine gehau'n; Nicht weiter reichte die Kasse, Nicht weiter konnten sie bau'n. Doch maren so gern sie gegangen Im Trodinen über ben Strom, Drum sanbten sie, Hulfe begehrend, Zum heiligen Bater nach Rom.

Bald scholl von Nom die Verheißung Bis tief in die Walber des Son: "Dem Helser am Bau der Brucke "Zweisähriger Ablaß zum Lohn!"

Und sieh, bald stand sie vollendet, Sechsbogig stand sie ba; Es gingen die Sobernheimer Im Trocknen über die Nah.

Doch balb behagte bem Fluffe Nicht långer die alte Bahn: Fern zog er ber Brucke vorüber, Als hatt' er's mit Absicht gethan.

Und ob nun auch Rom sie erbaute Durch frommer Herzen Erguß, Da steht ohne Fluß die Brucke, Da geht ohne Brucke ber Fluß. So bauete wohl vor Jahren Auch über ber Zeiten Strom Zum fernsten Gestad' eine Brude Das völkerführende Rom;

Auch steht noch jetzt die Brucke In alterthumlicher Pracht, Doch haben allmälig die Wasser Ein anderes Bett sich gemacht. —

Wor Sobernheim, dem Stadtchen, War furz nur unser Verdruß: Wir sah'n mit Bewundrung die Brucke, Und wateten durch den Fluß.

Es speiste nun das Knablein Nur Semmel und Honigseim; Auch wir verlangten zu speisen Und eilten nach Sobernheim.

Und seigten uns rasch zum Male Und saßen gar emsig baran; Doch Monzinger winkt' im Pokale Und trinkend stimmten wir an: Leert die Glaser, daß die Brust Glube von Gesangeslust!
Stimmt die Kehlen, daß der Sang Schalle zu der Glaser Klang!

Wer die Kehle trocken spurt, Der den rechten Ton verliert, Denn wir wissen's Alle schon: In der Kehle sitt der Ton.

Aber will's nicht recht heraus, Klebt es wie die Schneck' im Haus, Hindert uns, ich weiß nicht was, Sitt der Ton im vollen Glas.

Ist jedoch bas Glas geleert, Und die Lust noch nicht gemehrt, Sag ich frei dem Glas zum Hohn: In der Flasche sigt der Con. Aber ba ber Flasche Schlauch Trinket aus bes Fasses Bauch, Wo es gahrt bas eble Naß: Sitt ber Ton im vollen Faß.

Wolles Faß, aus dir entspringt, Was da schallet, was da klingt, Was da bildet, was da schafft, Steigt zu dir und schöpfet Kraft.

Born ber Tone, warst du leer, Gab' es feine Lieber mehr, Waren alle Sanger stumm, Und bie Welt blieb od' und bumm.

Drum getrunken, daß die Brust Glube von Gesangeslust! Drum gesungen, daß der Sang Wecke neuen Glaserklang!

## IV.

Der Dissibobenberg. — Graf Meginhard von Sponheim. — Hilbebert am Sarge Heinrichs IV. — Der Berrath. — Das Weihnachtssest zu Böckelheim. — Jutta. — An bie Nacht.



1.

In einem stillen Thale — So weit der Himmel glanzt, Hat wechselnd Baum und Rebe Kein schöneres umfränzt — Da raget ernst ein Hügel Empor ins milbe Blau, Das ist der Dissibodenberg In majestätischem Bau.

An feinen Seiten rauschen, Um balb sich zu umfah'n, Zwei Flußchen, die er trennet, Die Nah ist's und ber Glan; Und wo die Morgensonne Des Hügels Fuß bescheint, Da treffen fie zusammen Und bleiben innig vereint.

Wohl heitre Dorfchen glanzen Umher im Sonnenstrahl, Doch hehre Sabathstille Beherrscht das ganze Thal; Die dustern Mauertrümmer, Die hoch vom Hügel schau'n, Erfüllen bald mit Staunen, Und bald die Seele mit Grau'n

Das find nicht Burgruinen, Nicht starker Thurme Rest, Nicht Mauerwerk von Wällen, In seinem Schutt noch fest, Nur Wände schlanker Sobe, Die einsam ragend steh'n, Und mit den Fensterhölen Einander entgegen seh'n, Und schauerlich erglühen Im Abendsonnenstrahl, Wenn unten sich die Schatten Begegenen im Thal, Und ob auf öder Stätte, Bereinsamt und entweiht, Doch stummes Zeugniß geben Von alter glänzender Zeit. —

2.

Ich lag auf weichem Rasen Um grunen Userrand, Das Antlig, halb im Schlummer, Dem Hügel zugewandt, Auf einmal prangte vor mir Da broben hell ein Haus, Das strahlte mit Kreuz und Fahnen Weit in die Luft hinaus. Es lauteten die Gloden,
Es hallte Chorgesang,
Es walleten die Pilger
Hinauf in ernstem Gang,
Und Roß und Reiter sah ich
Auf ferner Straße zieh'n,
Und nah auf Marmorstusen
Geschmuckte Jungfrauen knie'n.

Da lenkt ins Thal herüber Sein schaumbebecktes Roß Graf Meginhard von Sponheim, Gefolgt von seinem Troß; Den läßt er weit im Rücken, Doch ihm zur Seite sprengt Ein schlanker junger Ritter, Der kühn bas Banner schwenkt.

Soch fliegt ber Staub, die Brucke Hemmt wenig nur ben Lauf, Die Wiefen find gewonnen, Bum Kloster fturmt's hinauf; Und kaum sie bort gewahrend Enteilt bem Frauenschwarm Die bluhende Hilbrudis, Und sinkt bem Grafen in ben Arm,

Hilbrudis, seine Tochter; Wie jauchzt ihr kindlich Herz! Wie schmiegt sie sich dem Vater Un's rauhe Panzererz!
Doch als vom ersten Taumel Der Lust sie sich besann, Begrüßte sie erröthend Den jungen Rittersmann.

Der bankte wonneseelig Der Tochter seines Herrn; Strahlte seiner Liebe Wohl ein Hoffnungsstern? Er war der Bannerträger In Sponheims Reitertroß, Hieß Hildebert der Junker Vom Bockelheimer Schloß.

8.

Sie kamen von Speier geritten; Das war ein ernster Gang, Mozu des Herzens Mahnung Den frommen Grafen zwang: Heinrich, der Kaiser, Längst des Todes Raub, War dort begraben worden In gottgeweihtem Staub.

Der Kaiser hatte gelegen Bis ins sechste Jahr Auf offner wuster Statte, Des Priestersegens baar, Denn mit bem Fluch ber Kirche Beladen schlief er ein, Drum sollte nicht erquickend Dem Muden ber Schlummer sein Den Bitten seines Sohnes Gab jeht die Kirche nach, Der von des Vaters Ruhe Sich Ruhe seich Ruhe seich Ruhe seich Ruhe seich Dam zu Speier Da ward in Grabesnacht Der Kaiser also versenket Mit aller kaiserlichen Pracht.

Die Volkesmenge faßten
Die Mauern Speiers kaum,
Und Alles, Alles drängte
Sich hin zum engen Raum,
Der Bürger und ber Landmann
Von Nahem und von fern,
Der Fürst, Prälat und Ritter,
Noch einmal zu schau'n ihren Herrn.

Denn Biele trieb Erinn'rung Empfang'ner Gut' und Huld, Und Biele schwere Reue, Bu spat, ob schwerer Schuld. Und auch ber junge Kaiser Gab sich einen Schein, Als könnt' er mit dem Todten In Liebe versohnet sein.

Doch bicht vor die Bahre, Worauf der Kaiser lag, War Hildebert getreten, Und seine Seele sprach: "Zerfallner Leib im Purpur, "Gekröntes Todtenhaupt, "Sie haben Dir im Leben Purpur und Krone geraubt;

"Aun sollst im Tob Du prunken, "Im Grabe Kaiser sein, "Und prachtig und glorreich "Soll modern Dein Gebein; "Doch Deine Seel' erslehet "Dort vor dem ew'gen Thron "Bergebung Deinem Morder, "Es ist ja Dein eigner Sohn." So sprach am Sarg bes Kaisers Die Seele Hildeberts; Erinnrungen der Jugend Erhöhten seinen Schmerz: Er war ja Augenzeuge, Wie einst des Todes Keim In Heinrich ward gepflanzet Im Schloß zu Böckelheim.

4.

In Böckelheim der Feste — Die Thurme standen da, Und schauten schroff und sinster Hinunter in die Nah, Den Blick vom Dissibodenberg Nach Osten hingewandt, Sah ich sie deutlich ragen Auf schimmerndem Fessenrand —

In Bockelheim, der Feste, Da bohrte sich der Wurm Ins Herz des stolzen Baumes, Der unter Blitz und Sturm So mächtig einst getrotzet, Dort beugte sich sein Haupt, Er stürzte morsch zusammen; So hätt' es Keiner geglaubt!

Alls sie zu Bingen saßen Am Versöhnungsmal, Und manche Freudenthräne In Heinrichs Blick sich stahl, Da sprach der Sohn zum Vater: "Zu Eurer Sicherheit "Verberget Euch zu Böckelheim "Und harrt der günstigen Zeit;

"Nach Mainz zieh' ich felber, "Das ist mein bester Rath, "Den Bischof zu erweichen, "Eh' Ihr ber Stadt Euch naht; "Beim Namen bes Allmächt'gen, "Traut, Bater, meinem Wort! "Geseth ist Euer Wille "Im sicheren Schlosse bort."

Da flusterte der Pfalzgraf:
"Herr, bleibet kampsbereit;
"Nicht immer quillt im Herzen
"Der Lippen Freundlichkeit!"
Doch stolz auf Kindestreue
Brach mit geringem Troß
Um andern Tag der Kaiser
Früh auf zum Böckelheimer Schloß.

Im Winterfrost erglanzte Der Nahgau blendend weiß; Der Kaiser mußte reiten Wohl über Schnee und Eis, Der Kaiser mußte kampsen, Mit Mühe und mit Noth, Bis er die Burg erreichte Beim schwindenden Abendroth. Und als er durch die Pforte Des ersten Bollwerks schritt, Da siel das Fallthor nieder Dicht hinter seinem Tritt; Zwei Knappen, ihm zur Seite, Umschloß derselbe Zwang, Die Andern tobten draußen Umsonst in wuthendem Drang.

Der Kaiser war gefangen, Gelungen war die That; Der Sohn beging am Bater Den schwärzesten Verrath. Die Nah mit ihren Wellen Bespült seitdem den Stein, Und spült von diesem Flecken Die Feste Böckelheim nicht rein. 5.

Und so ein Augenzeuge Bom Loos des Kaisers war Dort Hilbebert, noch Knabe, Kaum über fünfzehn Jahr. Sein Bater trug vom Stifte Bu Worms die Burg zu Lehn, Drum wurde sie zum Kerker Für ben Kaiser auserseh'n.

Doch keines Kerkers Marter Und keiner Folter Grad Bermocht' ihn noch zu peinigen Nach seines Kindes That: Kalt starrt' er durch die Mauern Aus's schneebedeckte Feld, Kalt starrte ihm entgegen Ein schauerliches Grab, die Welt. Er saß ohne Klage,
Er saß in tieser Ruh',
Die Weihnachtsseier nahte,
Er sah ihr träumend zu,
Es wallten ihm die Locken,
Wie sonst, ums schone Haupt,
Doch war der Strahl des Muthes

"Bas hat er benn verbrochen,
"Der stille, fremde Mann?"
Die kleine Hilbegardis
Zur Mutter wohl begann; —
Sie war noch zarten Alters,
Die Schwester Hilbeberts,
Doch fühlte tiefes Mitleid
Ihr frommes kindliches Herz —

"Bas qualet benn im Herzen "Den schönen stillen Mann? "Er sieht so oft mit Thranen "Mich und ben Bruder an;" "Mein Kind," sprach bie Mutter, "Er trägt ber Kirche Zorn, "Drum ist für ihn vertrocknet "Der Gnade sprudelnder Born."

Ein Kreuz schlug die Tochter Und fuhr zuruck in Hast; "So will ich für ihn beten, "D Mutter, ohne Rast!" Der Knabe aber faßte Zum hohen Greis ein Herz, Und kniete vor ihm nieder, Da zuckte der Greis vor Schmerz.

So ging die Weihnachtsfeier Vorüber auf der Burg;
Der Kaiser blieb gefangen,
Der Sohn setzt' es durch;
Der Kaiser ward bedrohet
Mit Ketten und dem Tod,
Bis er dem Sohn die Krone
In tiesster Erniedrigung bot.

Und als so schwache Demuth
Ihm eine mild're Haft,
Und endlich Freundeswagniß
Die Freiheit ihm verschafft,
Und bald darauf zu Lüttich
Sein Geist verschied, so ward
Sein Leib daselbst begraben,
Doch bald wieder ausgescharrt.

Es sollte mit dem Leben Nicht enden seine Schmach, Durch des Todes Pforte Zog der Haß ihm nach: Frei lag und unbeerdigt Sein Leib ins sechste Jahr, Weil von der Kirche Bannfluch Er nicht erlöset war.

Erft jeht, nachdem, jum Kaifer Der Papft den Sohn gekront, Erklarte sich die Kirche Mit Heinrich versohnt: Es ward im Dom zu Speier In stille Grabesnacht Sein Gebein, versenket Mit nie gesehener Pracht.

6.

Das war die ernste Feier, Bon welcher Sponheim kam, Als nach dem Dissibodenberg So rasch den Weg er nahm, Und nach gewalt'gem Ritte — Der Weg war ihm zu lang — Mit väterlicher Kührung Die theure Tochter umschlang,

Und viel in warmer Liebe Zum frohen Kinde fprach, Was långst auf seinem Herzen Mit Centnerschwere lag; Indeß dem jungen Ritter Leicht gestattet ward Im Aloster zu begrüßen Seine Schwester Hildegard.

Und Beibe, Graf und Nitter, Vertieften sich gar sehr In wichtige Gespräche, Ie länger besto mehr; Im freien Gartenraume Mit seinem Kind der Graf, Im Klosterhof der Nitter, Wo Hilbegarden er tras. —

Und sieh, da schreitet langsam Durch's Thal ein hohes Weib, In blendend weißen Anzug Gehüllt den schlanken Leib; Sie wandelt trock'nen Fußes Wohl mitten durch den Glan, Gleich einem Nebenbilde Den Dissibodenberg hinan.

Es weichen still die Menschen Bur Seite, wo sie geht, Und sinken auf die Kniee Bu brunstigem Gebet, Und wie die ersten Stufen Des Bergs betritt ihr Fuß, Eilt Sponheim ihr entgegen Bu ehrerbietigem Gruß.

Das ist das Haupt der Schwestern, Der Klause Stifterin, Die früh der Erde Lockung Entzog den frommen Sinn, Ist Jutta, die den Namen Bon allen Kräutern nennt, Und der Natur Gesetze Und dunkelste Kräfte kennt,

Die, wenn in trockner Durre Des Feldes Salme steh'n, Bom himmel kuhlen Fruhthau Und Ngeen weiß zu fleh'n, Durch Worte weiß zu spalten Bur Bahn ben harten Stein, Und aus bes Glanes Wellen Bu schöpfen lieblichen Wein.

Sie fommt vom nahen Dorfe,
Staubernheim genannt,
Wo mancher Kranke Lind'rung
Durch ihre Hände fand,
Wo Hungrige sie speiste,
Den Dulbern ihre Noth
Erleichterte, ben Armen
Trost und Erquickung bot.

Sie ist die Schwester Sponheims, Und hatte, früh vertraut Mit frommer Andachtsübung, Die Klause hier erbaut, Wo längst des Dissibodus Berühmtes Kloster stand, Und Benedikts Gelübde Die frommen Brüder band.

Wo man zur Nah hinabsieht, Da glanzt die Monchsabtei, Und wo die Frauen wohnen Rauscht tief der Glan vorbei, Doch prangend in der Mitte Die hohe Kirche steht, Wo Monche sich und Nonnen Bereinigen zum Gebet.

"Bas will von uns mein Bruder?"

Zum Grafen Jutta sprach,
Und hoher Ernst mit Anmuth
In ihren Blicken lag;
"Das Leichensest zu Speier
"Ist's vorüber schon?
"Und auch die Hochzeitseier
"Bon Krasto, Eurem Sohn?"

Des Grafen heitre Stirne Nahm bustre Falten an; Im Tone tiefen Schmerzes Bur Schwester er begann: "Das Leichenfest zu Speier "Ist vorüber schon, "Doch eine Hochzeit seiern "Wird nimmer Krafto, mein Sohn."

Und Beibe sprachen flusternd, Alls ploglich durch das Thal Ein Mann zum Kloster sprenget, Gehüllt in blanken Stahl; Rasch pocht er an der Pforte, Der Pfortner läßt ihn ein, Der Graf tritt ihm entgegen In stummer Erwartung allein.

Und jener melbet leise Und Meginhard erstaunt, Und sucht den jungen Kitter, Dem er ins Ohr was raunt, Und hurtig sitzen Beide, Wie kampsbereit zu Roß, Und hurtig geht's von dannen Durch's That nach Sponheims Schloß. Sie gingen wie sie kamen:
Graf Meginhard voran,
Ihm dicht zur Seite Hilbert,
Der schlanke Rittersmann,
Der Troß der Knappen folgte;
Im Sturme ging es fort,
Bald waren sie verschwunden
Um grunen Rebenhügel dort.

Und einsam auf der Spitze Der höchsten Zinne stand Mit Hilbegard, der Freundin, Hildrudis Hand in Hand; Die eine bleich und hager, Umblitzt von heil'gem Glanz, Die andre wonnig blühend, Im Haar einen Blumenkranz.

Und wie sie beide strahtten So lichtvoll und hehr, Ertrugen meine Blicke Den hellen Glanz nicht mehr; Ich fuhr empor — und Alles Verschwand mit einem Mal; Es glänzten nur die Trümmer Des Hügels im Abendstrahl.

Und dicht darunter saßen Die Freunde wohlgemuth, Verfolgend mit den Blicken Der Sonne letzte Gluth; Die letzte Gluth der Sonne Verlor sich sacht, Und Fluß und Thal und Hügel Umbüllte rabenschwarze Nacht.

Ernste Nacht, wir furchteten bein Nahen, Weil bu bunkel bist und still und schaurig, Und ben Rausch bes muntern Lebens bampfest, Das umwölkt von bir in Ohnmacht starret; Weil du schleichst, zu überraschen, heimlich Nete wehst, den Wandrer zu umgarnen, Und in Schluchten lauerst, und dich waffnest Mit dem raschen Dolch des Meuchelmörders;

Weil bu hegft Unfaßliches, und graunvoll Frembe Wesen beinem Schacht entsteigen, Die den Pilger geisterhaft umschwirren, Daß zu Eis das Blut in ihm gerinnet. —

Holbe Nacht, du Mutter alles Schönen, Warst nicht still, nicht dunkel und nicht schaurig; Unsres Lebens Pulse schlugen höher, Angeweht von deinem frischen Hauche;

Warst nicht dunkel: deine Sterne schossen Leuchtend durch die himmel, und die Erde Lag im Glanz des treuen stillen Freundes, Der hermter lachelte mit Wehmuth; Enger schlossen sich ums That die Berge, Bachtern gleich, denn ihren Reiz enthullte Jeht die Nah suß prangend vor dem Monde, Der sein Bildniß der geliebten schenkte;

Warst nicht stille, stille wohl, boch stumm nicht: Die der Tag verschlang die holden Stimmen Des Gebirgs, der Wasser, Baum' und Felsen, Wogten her in holden Harmonieen;

Und es rauschte leif', und dann gesteigert Rauscht' es laut und lauter, und verhallend Starb es hin am fernen Felsenuser, Sinkend, steigend mit des Windes Athem;

Warst nicht schaurig: Keinen Meuchelmorder Barg das Friedensthal des Diffibodus, Keine Schlingen, als die Brombeerranken, Die den grauen Erummerschutt umgrunten; Doch bu hobst ben bichtgewebten Schleier Der Natur geheimnisvoll und leise, Daß ber Geist sich ahndungsvoll ihr nahe Und an ihrer Größe groß sich fühle.

D wie regte sich's voll tiefen Lebens! Schlaf war Wachen, Ruhe that'ges Schaffen. Nacht, du warst untrüglicher, als Tagglanz, Abenddammerung war Morgenröthe!

Und wir gingen, unfre Statten suchend, Wo auch wir erlagen beiner Allmacht, Mube ruhend, und hinüber sinkend Nach bem End' und Anfang unfres Dafeins. —

## V.

Albschieb. — Die gehemmten Banberer. — Das neue Lieb vom braven Mann. — Krafto und Elementia. — Der Lemberg. — Der Rothenfels. — Die Erscheinung auf ber Sbernburg. — Franz von Sickingen. — Der Rheingrafenstein. — Der geprellte Teufel. — Der Trunk aus bem Stiefel.



Des Hirten hallendes Horn erklang, Der Landmann ruckte Wagen und Pflug, Am Brunnen klirrten Eimer und Krug, Aufprallten die Laden Schlag um Schlag, Und lärmend rauschte heran der Tag.

Leb wohl, du Mann im gastlichen Haus, Uns ruft die Stimme des Tags hinaus; Leb wohl du Dörschen im schönen Thal, Uns lockt von hinnen der Morgenstrahl; Du friedlicher, stiller Hügel da, Leb wohl, uns ruft die rauschende Nah, Die nimmer rastet, die nirgend weilt, Und selbst auch beinem Schatten enteilt; Iwar halt sie den allzu raschen Lauf Mit Fleiß durch machtige Krummungen auf, So daß sie dich traumend fast umschlingt, Bis neue Gedanken der Glan ihr bringt, Wo dann sie den Willen des Schicksals ehrt, Und dir entschlossen den Rucken kehrt.

Sie zieht gradaus das Thal hinein, Borüber an Bos, dem Dörschen klein, Das kaum der spähende Blick entdeckt, So heimlich liegt es im Grün versteckt; Dann fort zur Mühle mit wilderm Schuß, Weil dort das Rad sie bezwingen muß, Und nun an des Felsen dunkele Band, Worauf einst Böckelheims Feste stand; Hier hemmt der Wandrer den eiligen Schritt Und steht am User und kann nicht mit, Denn nackt entragt dem wogenden Schaum Der Fels und schaut in des Nethers Raum, Und behnt sich herüber, als hatt' er Lust, Ins Bad sich zu wersen mit Haupt und Brust; Wir harrten und sahen von Weitem zu, Doch er blieb stehen in seiner Ruh, Und wird noch stehen in seiner Pracht, Wenn und schon lange kein Tag mehr lacht.

Da bruben am Ufer ba halt ein Rahn, Gin greifer Sahrmann ftehet baran; "Soluber, Fahrmann, uns brangt bie Beit! "Soluber, geschwind, unfer Weg ift weit!" Die Gile bes Alten ift nicht groß; Er bindet ruhig den Nachen los, Er schiebt ihn muhfam über ben Sand, Er schwingt sich allmählig nach vom Land, Er wendet bedachtig ben Gis herum, Er fieht nach bem Ruber fich zogernd um, Und fest sich gemachlich nieder und schlägt Die Fluth, die ihn langsam heruber tragt. Und bis ber Nachen herüber fommt, Da hier nicht Drangen und Treiben frommt, Beschaut ba bruben ben Beibenbaum Und gebt einem ernften Gebanken Raum, Denn ernst und feierlich stimm' ich an Ein neues Lied vom braven Mann:

Es warf ber Sturm mit Donnerhall Die Wasser aus ber Bahn, Sie sturzten über Wehr und Wall Weit in ben Wiesenplan.

Ein Landmann richtete vom Saum Des Ufers unverwandt Den Blick nach einem Weidenbaum, Der in den Fluthen stand.

Denn in bes Baumes Aeften faß Ein Saschen hulfebar, Das vor ben Fluthen aus bem Gras Hinauf gefluchtet war.

"Gottlob ein Nachen stehet hier,"
So sprach ber brave Mann,
"Will retten bich, bu armes Thier,
"Hab' einen Braten bann."

Und unter Sturm und Regen stieß Er muthig ab vom Land; Wie sich ein Kahn regieren ließ, Das war ihm kaum bekannt;

Und bennoch glitt er durch den Schaum Dahin in leichtem Spiel, Und hielt entzuckt am Weidenbaum Vor seiner Wunsche Ziel.

Doch als er auf ben Baum sich schwang, Den Schützling zu umfah'n, Husch in ben Kahn ber Hase sprang, Und weiter trieb ber Kahn.

Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll, Da saß der brave Mann, Saß auf dem Baume kummervoll, Kuhl bis ans Herz hinan.

Doch aus dem Kahn voll Hoffnung sah Der Hase nach dem Strand, Und ward gerettet, denn die Nah Trug spielend ihn ans Land. Schon ist beendet mein Lied, Ihr Herrn, Und noch der Greis mit dem Nachen fern; Wer singt ein anderes bis er kommt, Da hier nur friedliches Harren frommt?

Horcht auf! der Sånger der alten Zeit Beklagt versunkene Herrlichkeit; Er lehnt am Felsen und schaut empor, Und hohe Gestalten schweben ihm vor; Und er singt vom Glanz auf Sponheims Schloß, Und singt, wie des Grafen blühendster Sproß Im Dunkel der Klostermauern erstarb Und mit ihm der mächtige Stamm verdarb:

> Ritter nah'n in goldner Ruftung, Helden, fuhn zu Roß, Nahen aus den fernsten Landen Hohenberg dem Schloß;

Lassen ruh'n die Damascener, Lieb' hat sie bethört, Werben blode, werben tropig, Keiner wird erhort.

Gegen Manneslieb' verschlossen War ber Gräfin Herz;
Der Bewerber wilden Andrang Sah sie nur mit Schmerz;
Also daß in frommer Wallung Einen Schwur sie that,
Eine Jungfrau zu durchwandeln Ihren Lebenspfad.

Sieh, da reitet aus dem Nahgau Krafto frei und wild, Feuer glüht in seinen Abern, Doch sein Blick ist mild; Scherz zu üben mit der Spröden, Denkt sein leichter Sinn; Doch wie schnell, wie schwer getroffen Sinkt er vor ihr hin! Wie sie glühet und erbleichet,

3urnet seinem Fleh'n,

Wehret, geht und wiederkehret,

Ist's um sie gescheh'n.

Und vom Lichte schön'rer Sonnen

Bauberhaft erhellt,

Gehet auf in ihrem Innern

Eine neue Welt.

Heimlich in der Brust es tragen Konnte sie nicht mehr, Da zu bergen Gluth der Liebe Schwerer ist, als schwer; Und nach Sponheim wandert Krasto Lustberauscht zurück, Um daheim im Schloß der Båter Kund zu thun sein Glück;

Rehret wieder, heim zu führen Seine füße Braut; Doch ihm wird durch Priesterlippen Unterwegs vertraut: "Eure Braut zu Gottes Ehren "Längst den Schwur uns that, "Eine Jungfrau zu durchwandeln "Thren Lebenspfad."

Zitternd rafft er sich zusammen, Sturmt hinauf in Hast, Fand sie hingestreckt auf's Lager, Schon vom Tod erfaßt; Und mit bleichen Lippen sprach sie: "Könnt verzichten Ihr, "Dann erst scheid' ich ohne Klage, "Scheide gern von hier;

"Schwer hab' ich an Euch gefrevelt, "Meine Kast ist schwer; "Schenkt Vergebung, und ich trage "Sie nicht lange mehr; "Meinen Schwur hatt' ich verletzet, "Den ich Gott gethan: "Sein Gericht ist schon ergangen, "Euch noch sleh" ich an."

7

Und der Jüngling höret knieend, Was in Qual sie spricht, Sieht den Tod sein Zeichen prägen Auf ihr Angesicht; Fleht beim Himmel um ihr Leben, Betet tief und still, Schwöret, daß er ihr vergeben, Ihr entsagen will.

Und die Jungfrau, wie er betet, Wie er feurig schwört, Richtet sich vom Krankenlager Auswärts wie verklärt; Durch die starren Glieder dringet Warme Lebensgluth, Neuen Glanz empfah'n die Augen Und die Wangen Blut.

Und fie blidet in die Runde, Staunend, wie erwacht Bu bes Paradieses Wunder Aus bes Grabes Nacht; Reicht bem Jungling, wie ein Engel Lächelnd, ihre Hand Bu erhab'ner Seelenliebe Heil'gem Unterpfand.

Ferne, wo die Mosel rauschet, Lag St. Irmina, Dort ersah des Heiles Pforte Sich Clementia; Aber in den stillen Mauern, Deren ersten Stein Hier gelegt sein frommer Ahnherr, Schloß sich Krasto ein.

Da gleitet der Kahn jum Ufer heran, Ein strahlender Streif bezeichnet die Bahn; Die Ruder gefaßt und aufgepaßt, Den Fährmann drücket der Jahre Last! Im jungen Blut o feuriger Muth; Wie flog das Fahrzeug über die Fluth! Der Alte noch ftand, ben hut in ber hand, Schon zogen wir bruben am Balbesrand.

Und brachen aus bem Gebusch hervor Und richteten staunend ben Blick empor: Des Nahgaus Konig mit Berrichermacht, Der Lemberg, weit zu schauen im Land, In feiner Große bunkeler Pracht Jest bicht vor unserm Untlit ftand, Umringt von feiner Bafallen Schwarm, So mild gebietend, fo ruhevoll, Daß unfer Berg von allem harm Befreit ihm liebend entgegen schwoll; Die Gabe ber Deutung seiner Buge, Den Schluffel zur Sprache, bie er spricht, Den Kittig, welcher empor uns truge Un feinen Bufen, befagen wir nicht; Gestattet war uns nur bie Luft Bu schau'n bie Rabe ber Dajeftat, Und bennoch ward in unserer Bruft Bur Freude jedes Gefühl erhoht.

Und auch die Nah erschien begluckt Durch ihres Gebieters milben Gruß; Mit blauem Atlas und Silber geschmuckt Berührte fie huldigend feinen Kuß, Und murmelte leife Worte bin; Wir harrten und lauschten nicht ohne Scheu, Doch blieb uns bunkel ber Worte Sinn. Da zogen wir ehrerbietig vorbei. Und Oberhausen trat zuruck. Der Lemberg hullt' es in Schatten ein, Und Niederhausen entschwand dem Blick, Wir mußten benuten ben Tagesschein; Denn unfer zagender Ruß betrat Den rebenumgrunten Kelsenpfad. Den kuhne Winger ohne Grau'n Bor Zeiten ber Bergwand eingehau'n.

Doch leitete bald die schmale Spur Des Steg's hinunter in Norheims Flur, Durch Norheims Reben zum Saum der Nah: Ein Felsenkranz umblühte sie da, In weitem Bogen ein starrer Kranz,
Der Rothenfels in leuchtendem Glanz;
Da standen Säulen und Thürmchen spitz,
Ein Baldachin, drunter ein Königsitz,
Da hütete stumm der Vogel Greif
Sein Nest, man erblickte den Drachenschweis,
Da starreten weinend in die Höh?
Die steinernen Töchter der Niobe,
Da hing es herüber so schroff und kahl,
So zackig und wild, so drohend ins Thal;
"Ihr Wanderer seid auf Eurer Hut,
"Es rollet ein Felsblock in die Fluth!"

Doch unser Auge war abgewandt, Denn über dem Fluß ein Gemäuer stand, Deß Winke brangen zum Herzen durch, Es waren die Trümmer der Ebernburg, Zerfall'ne verödete Mauern nur, Darin doch welcher Heroen Spur! Benn Nachts am himmelsrande Ein Strahl bes Morgens zuckt, Und ber Gespenster Bande Sich in die Gräber buckt,

Entsteiget ber Ruine, So wie es bammernd graut, Ein Mann, ber heit'rer Miene Nach Sonnenaufgang schaut.

Der Mantel weit und faltig Um seine Schultern hångt, Vom Stahl ist ihm gewaltig Die breite Brust umbrängt;

Es grunt um feine Stirne Ein Lorbeer, ben bie hand Der schönsten beutschen Dirne Einft zagend ihm umwand; Es glanzt an seiner Seite Mit goldnem Griff ein Schwerdt, Womit ihn einst zum Streite Der Kaiser Max bewehrt;

Doch scheint er nicht zu achten Des Kranzes, nicht bas Schwerdt Mit Lust sich zu betrachten, Womit ihn Mar geehrt:

Er halt in seiner Linken Nachsinnend einen Brief, That einem Knappen winken, Der im Gemäuer schlief;

"Den Brief hab' ich geschrieben, "Auf, Schläfer, trag ihn hin; "Die Nebel, sie zerstieben, "Der Tag ist im Beginn;

"Der Ulerich von Hutten "Schickt dich hinaus ins Reich; "Schau, Schläfer, ob die Kutten "Erliegen diesem Streich, "Und wenn sie nicht erliegen, "So folgt ein zweiter nach; "Auf, Traumer, es versliegen "Die Nebel vor dem Tag!"

So spricht er. Und wenn der Sonne Licht Nun voll durch Nebel und Dunste bricht, Entschwindet er nicht als Schatten und Traum, Er bleibt ein schlankaufstrebender Baum, Deß Wipfel über den Trummern winkt, Und golden im goldenen Lichte blinkt.

Und wir dachten der Tage, wo nur für Muth Der Mann erkauste Leben und Gut; Wo einsam bort, im Drange der Zeit Zur Herberg der Gerechtigkeit Sein Haus erhebend, mit drohender Hand Der letzte von Deutschlands Rittern stand, Wenn rings im blutdurchströmeten Thal Sich dunkel häuste der Feinde Zahl,

Und wuchs und schwoll in gesteigerter Wuth, Ein Bild der brausenden Meeresfluth; Wie harrtest du frei, wie trosig und wild, Der Mächtigen Geißel, der Schwachen Schild, Der Armen Segen, der Dränger Fluch, D Sickingen, nimmer zu preisen genug!

Wir hemmten im Drang der Gefühle den Gang Und blickten schweigend der Nah entlang:
Da ragte der Stein der Grasen vom Rhein Gradaus in die Sphäre der Wolken hinein, Gethürmt zum Sitz für Donner und Blitz, Und dennoch erliegend dem Menschenwitz;
Es prangte daran einst Thurm und Altan Und Zinnen umkränzten die Kegelbahn;
Doch wer sie gebaut, das sei Euch vertraut,
Wosern Ihr gläubig zu Boden schaut:

Der Rheingraf fah ben Riefenstein, Und murmelt in den Bart hinein: "Es foll ein Schloß mir droben stehen, "Und mußt' es zu mit Satan gehen!" Und Satanas war kaum genannt,
So kam er aus dem Busch gerannt:
"Herr Graf, ist meine Hulse nothig,
"Bin ich das Schloß zu bau'n erbothig;

"Noch eh' die Sternlein untergehn, "Soll's drohend auf dem Felsen stehn; "Als Lohn nur fordr' ich, ist's erbaut, "Den Ersten, der durchs Fenster schaut."

Der Rheingraf ging den Handel ein, Und ritt zurud im Mondenschein; Doch als daheim er's recht bedachte, Die tiefste Reu' in ihm erwachte.

Schon stand das Schloß in seiner Pracht, Der Bose schuf's in einer Nacht; Der Rheingraf wagt nicht einzuzieh'n, Weil ihm der Preis entsehlich schien.

Die Grafin, wie die Schlange klug, Doch wie die Taube fromm, ertrug Nicht langer mehr des Gatten Zaudern: "Auf, Manner, folgt mir ohne Schaudern!" Sie selber schritt bem Zug voran, Dicht hinter ihr der Burgkaplan, Dann folgten zogernd Mann und Roß, Ein Eselein die Reihe schloß.

Der Bose sieht mit stillem Hohn Sie kommen, schmeckt die Beute schon, Und wählt des Thurmes hochste Spike, Zum Fang gerustet, sich zum Sike.

Jeboch die Grafin unverzagt Voran dem Zug ins Schloß sich wagt; Und wie die Mauern sie umfingen, Ließ sie den Esel vor sich bringen;

Ließ um den grauen Hals ihm nett Ein Kräglein zieh'n, ihm das Barett Des Paters auf die Ohren beden, Und ihn den Kopf durchs Fenster strecken.

Flugs aus der Hohe nicht zum Spaß
Stieß auf ihn nieder Satanas,
Und trug ihn fort in seinen Klauen;
Ein Schrei der Angst entsuhr dem Grauen.

Doch nun, als Satan wuthentbrannt Den Wogel am Gefang erkannt, Ließ er ihn grinzend aus den Krallen Hinunter in den Abgrund fallen,

Und fuhr, geprellt um seinen Lohn, In Pech = und Schwefelbampf bavon. — Seit dieser Zeit im Thal der Nah Ihn Keiner mehr leibhaftig sah.

Doch droben im Schloß blieb Reiter und Roß, Blieb lustig hausend der Knappen Troß; Bald blühte da recht ein Heldengeschlecht, Das muthig gesochten und tapfer gezecht; Vernehmt jest blos die Mahr vom Boos, Der war, wie im Fechten, im Trinken groß: Da droben saßen sie allzumal Und zechten im alten Rittersaal; Die Fackeln glanzten herab vom Stein Und schimmerten weit in die Nacht hinein.

Es Tprach ber Rheingraf: "Ein Kurier "Ließ jungst mir diesen Stiefel hier; "Wer ihn mit einem Zug wird leeren, "Dem foll Dorf Huffelsheim gehoren!"

Und lachend goß er mit eigner Hand Boll Wein den Stiefel bis an den Rand, Und hob ihn mitten wohl in den Kreis: "Wohlan, Ihr Herren, Ihr kennt den Preis!"

Johann von Sponheim hielt sich in Ruh Und wunschte dem Nachbarn Gluck dazu, Und dieser, Meinhart war's von Dhaun, Zog scheu zusammen die dunkeln Brau'n; Verlegen den Bart sich Florsheim strich, Und Kunz von Stromberg schüttelte sich, Und selbst der muthige Burgkaplan Sah den Koloß mit Schrecken an.

Doch Boos von Walbeck rief von fern: "Mir her das Schlücken! Zum Wohl, Ihr Herrn!" Und schwenkte ben Stiefel und trank ihn leer Und warf sich zuruck in den Sessel schwer,

Und sprach: "Herr Rheingraf, ließ der Kurier "Nicht auch seinen andern Stiefel hier? "Wasmaßen in einer zweiten Wette "Auch Norheim gerne verdienet hatte."

Deß lachten sie alle und priesen ben Boos Und schätzen ihn glücklich als bobenlos; Doch Huffelsheim mit Maus und Mann Gehorte bem Nitter Boos fortan. So hatten es gern da broben die Herrn, So hielten sie Grillen und Sorgen fern; Wir thun zur Zeit zwar auch Bescheid, Doch wer, wer wagte mit Boos den Streit?



## VI.

Die Salinen. — Schroffe Bahn. — Berherrlichung. — Das Panovama. — Karl und Hilbegard.



Ich ftand am großen Wasserrad Versenkt in tiefe Ruh, Empfing ber Tropfen kuhles Bad Und fah dem Schwunge zu;

Die Felsen strebten himmelan, Ich wußt' es, fern und nah, Doch hatt' ich meine Lust baran, Daß nur auf's Rad ich sah.

Und wunderbar umhauchte mich Mit einem Mal ein Duft So lebensfrisch und wonniglich, Wie Sees und Küstenluft, Verwehte schmeichelnd mir die Ruh, Und lockte mich vom Rad Den felsumdrohten Hutten zu Auf schmalem Wiesenpfab.

Bur Seite mir ging's wunderlich Mit Balken her und hin, Und graue Pfosten neigten sich, Als ware Leben brin;

Es rang und achzte wie im Kampf, Es rauschte zwischen drein, Es stieg ein dunkelgrauer Dampf Empor am rothen Stein;

Pallaste behnten weit ihr Dach Auf Saulen ohne Zahl, Doch drinnen glanzte kein Gemach, Und schimmerte kein Saal;

Biel Millionen Perlen sah Auf schwarzer Dornenwand Ich wie durch Zauber funkeln da Im Glanz vom Diamant. "So sei mir benn aus voller Brust, "Salzhallenthal, gegrüßt; "Hast nie versalzen mir die Lust, "Doch hundertmal versüßt!"

So rief ich, wie vom Traum erwacht, In neuem Geistesschwung; Vom Dufte seltsam angefacht Ward die Erinnerung;

Manch Bild entfloh'ner Tage rang Im Innern fich empor, Alls aus ben Luften her es klang Befrembend an mein Ohr:

Da flommen hoch am Felsenrand Die Freunde, Zwergen gleich, Hinauf mir winkend mit ber Hand Ins freie Wolkenreich. Balb zogen vereint in kuhnem Beginn Wir hoch an luftigen Kuppen hin, Auf glattem Moos, über rollenden Sand, Den Zweig erfassend am jahen Rand, Bald tief in schaurige Schluchten hinein, Dann wieder hinauf an verwittertem Stein, Bis endlich mit wachsender Muh' und Gefahr Die höchste der Höhen erklommen war, Die Gans, an Farbe wohl grau und weiß, Doch sprod an Gesieder und starr wie Sis, Die wilde Gans, die in Stürmen lebt, Und wetterverkundend im Aether schwebt.

> Da flimmert's vor den Sinnen! Wir schauen glanzumhellt, Wie von des Tempels Zinnen, Die Herrlichkeit der Welt.

Der Leier vollste Tone Verhallen ohne Klang, Das überschwänglich Schone Verschmähet meinen Sang.

Ad, die ich liebe, ständen Sie hier um mich vereint, Auf daß sie mitempfanden, Was unaussprechlich scheint!

Und Du, aus deren Nahe Mich riß Geschickesmacht, D daß ich hier Dich sahe Von diesem Glanz umlacht!

Wie wurde stumme Wonne Auf Deinem Antlity bluh'n!. Wie aus der Blicke Sonne Dein Seelenjubel gluh'n!

Und ob die gold'nen Auen Auch prangten wunderbar, Ich konnte doch nur schauen In Dein suß Augenpaar, Sah' bort in klein'rer Sphare Die Herrlichkeit ber Belt Berherrlichet: ihr ware Der Himmel zugefellt.

Es brehten sich um uns mit prunkendem Glanz Die Berge, die Thäler im Reigentanz: Im schwarzen Gewande die ernste Hart, Dem glühenden Rothensels zugepaart, Die Flur von Norheim lachend und bunt, Der Lemberg düster im Hintergrund, Die Ebernburg in rothlichem Strahl, Jur Seite der Alsenz grünes Thal, Die Rebenhügel dem Schatten entrückt, Der Baumburg Thürme mit Epheu geschmückt, Der Berg des Donnerschleuderers Thor In halbgelüstetem Nebelslor, Und fern am blauen Gestade der Rhein Und nah in der Tiefe so suß zu schau'n Das Thal der Salinen in friedlicher Pracht, Und hinter dem Ruden der Wildniß Grau'n, Der heulende Sturm in der Waldesnacht!

Wir rasteten hier wohl lange Zeit, Der Fels gemächlichen Sitz uns bot; Der Führer im Land der Vergangenheit Der sollte melben der Königin Noth, Die einsam trauernd einst hier stand, Den seuchten Blick nach dem Rheine gewandt, Und Karls, des Gewaltigen, bittere Qual Um Hilbegard, sein Chegemahl.

Und jener sah in die Schluchten und fann Bohl lange vertieft, bis er also begann:

1.

Wie rast der Sturm im Eichwald, Wie saust der Wirbelwind! Wie tobet durch die Gauen Der Sachse Wittekind! Die frank'schen Burgen rauchen, Die Kirchen sind zerstört, Die Priester sind gefället; Solch Wüthen war nimmer erhört.

Und Karl empfing die Botschaft, Raufte sich ben Bart, Stampste mit dem Fuße Nach stolzer Herrscher Urt; Und um ihn seine Helden So herrlich und so groß, Die hörten's, was er brohte, Und hatten die Schwerdter blos. Von allen aber Keiner Solche Lust empfand, Solchen Kampfeseiser Keiner wie Taland; Der fühlt den Boden brennen Zu Ingelheim am Rhein, Der muß im tödtlichen Kennen Von Allen der Erste sein.

Kaland, des Königs Bruder, Bon andrer Mutter, war An Kühnheit und an Feuer Ihm ähnlich auf ein Haar, So zugethan den Freunden, So rasch zur That im Jorn, So wild und ungebändigt, Gab Haß oder Liebe den Sporn.

Er war bes Hofes Zierde, Das hatte Keiner hehl, Geschmuckt mit jeglicher Tugend, Ein Ritter ohne Fehl; Im Busen aber wohnte Dem Jungling eine Qual, Die seiner Tage Frieden, Sein ganzes Lebensgluck ihm stahl.

Er war entbrannt in Liebe Bu seines Bruders Weib; D Hildegard, wie strahlte Vor ihm dein schöner Leib! Doch sann er, wie zu löschen So stevelhafte Gluth, Drum trieb es ihn von hinnen, Im Feind zu kühlen den Muth.

Der Heerbann war ergangen; Auf grunem Plan am Rhein, Da musterte ber König Sein Volk im Sonnenschein, Und um ihn seine Helben Im blanken Wassenstaat Empfingen die Besehle Nach lange gepflogenem Rath. Da wandte sich ber König
Zum harrenden Taland
Mit brüderlicher Neigung
Und faßt' ihn bei der Hand:
"Du bleibst zurück am Hose
"Zum Schutze unsrer Frauen;
"Wem anders, als dem Bruder,
"Könnt' ich mein Liebstes anvertrauen?"

Bebend sprach der Jüngling:
"D nimm zurück das Wort!
"Ich kann allhier nicht bleiben,
"Muß fliehen diesen Ort;
"Laß Bruder, laß mich ziehen
"Mit Dir ins Sachsenland,
"Mich hält ein böser Zauber
"Bon hier auf immer gebannt."

Der König, ben im Herzen Die Weigerung verdroß, Liebte nicht zu scherzen, Wo einmal er beschloß; Er sprach: "Den Zauber lof ich "Durch königlichen Spruch, "Nimm als Befehl die Bitte, "Und nun der Worte genug!"

Die Kriegstrompeten klangen, Die Zinken und Schalmeien, Wie baumten sich die Rosse, Wie funkelten die Reihen! Es wälzte sich vom Rheinstrom Dahin wie Feuerbrand; Wittekind, wo bist Du? Wehe Dir, Sachsenland!

2,

Bu Ingelheim ward's stille; Taland ging obe Bahn: "D Konig", rief er, "Bruder, "Du hast nicht wohl gethan!" Und wo des Rheins Gebrause Bei stiller Nacht erscholl, Da schlich er einsam brutend, Finsterer Gedanken voll.

Und sah er Hilbegardis
Im Kranz der Frauen bluh'n,
Dann singen an die Flammen
Zu glühen und zu sprüh'n,
Es riß ihn fort im Taumel
Der Liebe Naserei,
Gebrochen war sein Wille,
Sein Widerstehen vorbei.

Da traf er eines Tages Die Königin allein, Da lag er ihr zu Füßen, Gestand ihr seine Pein; Die Königin im Herzen Der Treue reinste Gluth, Verwies ihm hocherröthend Den schrecklichen Frevelmuth. Doch wie ein Strom verheerend Die Fluren überschwemmt, Sobald der Damm geborsten, Der seine Kraft gehemmt, So riß die Fluth der Triebe Den Jüngling tobend fort, Sobald dem Schloß der Lippen Einmal entslohen war das Wort.

Gewichen sind die Schranken, Er folgt, wohin sie geht, Stets heftiger und lauter Seine Lippe fleht; Die Königin entrüstet, Sie hatte keine Wahl, Droht, einst ihn zu verklagen Beim König, ihrem Gemahl.

Doch wie durch Del das Feuer In neuen Flammen glubt, So stachelte die Drohung Sein liebekrank Gemuth: "Rebe, rief er grimmig, "Ja ober Nein! "Das letzte foll ber Nagel "Zu Deinem und meinem Sarge fein!"

Da hatte sie's verstanden,
Da ward ihr angst und bang; —
Es blieb in fernen Landen
Der König noch so lang; —
Drum kuhn zu ihrer Nettung
Ersann sie eine List,
Woran, wir wissen's Alle,
Ein Weib unerschöpflich ist.

Sie läßt ihn heimlich rusen,
Sie flüstert wie verführt:
"Taland, Du hast gesieget,
"Dein Schmerz hat mich gerührt!
"Jedoch am Hose spähen
"Lauscher ohne Zahl,
"Wie sollt' es mir ergehen,
"Erführ' es mein strenger Gemahl?"
9

"Drum thu', wie ich befehle; "Such' auf den tiefsten Wald, "Wo nie die Art erdrönet, "Wo nie ein Horn erschallt, "Im dunkelsten Gehege "Ein Platchen wähle bort "Zu unbelauschter Minne "Berborgenem Zufluchtsort."

"Ein Haus im dunkeln Walde,
"Gemauert fest von Stein,
"Bersehn mit Schloß und Riegel,
"Soll unsre Freude sein,
"Bohin am hohen Mittag
"Kein Blick der Sonne dringt,
"Bon wo der Minne Geheimniß
"Kein Luftchen weiter bringt."

Da schwindelten ihm bie Sinne, Sein Ohr vernahm es kaum, Es hob ihn wie ben Schlafenden Der fuße Flug im Traum; Er sturzte rasch von hinnen, Wohl in ben tiefsten Wald, Wo nie die Urt erbronet, Ein Horn bes Jagers nie erschallt.

Im bunkelsten Gebege Ein Platchen fand er bort Bu unerlaubter Minne Berborg'nem Zufluchtsort. Zimmermann und Maurer, Stumm burch Eibesmacht, Die mußten eifrig bauen In sinsterer Mitternacht.

Da stand im tiefsten Walbe
Das Haus versteckt und klein,
Bon Außen grau und buster,
Bon Innen blank und rein,
Bon Außen gleich der Hutte,
Borin der Köhler wohnt,
Bon Innen reich geschmucket,
Wie prächtig ein König thront;

Spiegel auf Purpurwänden, Teppiche goldburchslammt, Und hinter seidnen Wolken Ein Ruhebett von Sammt, Ein Ruhebett, umflossen Bom milden Dämmerlicht; Da war es nicht zu helle, Da war es zu dunkel nicht.

Und vor bem Hause standen Die Königin und Taland: "Tritt vor, Taland, ich folge, "Bist länger hier bekannt!" Er that nach ihrem Worte; Doch sie mit männlicher Kraft Schlug hinter ihm zu die Pforte; Drin saß er in sester Hast.

3.

Hast, Sterblicher, du jemals, Gequalt von Liebespein,
Dem Glockenschlag gelauschet
Bu süßem Stellbichein,
Und nach unendlichem Harren
Schwarzen Verrath entbeckt,
Du hast vom bittern Tranke
Talands ein Tropschen nur geschmeckt. —

Es schwollen ihm bie Abern, Er schäumete vor Wuth, Er machte tolle Gebärben In wilder Fiebergluth; Der Neigung tiefste Wurzeln, Er jatete sie aus, Und pflanzte bes Haffes Giftbaum, Der Satan blickte baraus. Ermattet sank er nieber Auf's Ruhebett von Sammt, Bu glühendem Rost der Hölle Daucht jest es ihm verdammt. Es kam der Abend traurig, Es kam die stille Nacht; In Planen schwarz und schaurig Hat er thätig sie durchwacht.

Und als den Morgen grüßte Der Bögelein Gesang, Vernahm er hoch am Fenster Einen leisen Klang: Ein Körbchen wohlverschlossen Ward ihm herabgesandt, Worin er Trank und Speise In reichlicher Fülle fand.

So ging's an jedem Lage, So oft der Morgen graute, So faß er im engen Kerker, Den felbst er sich erbaute, So faß er und sog verwildernb Des Haffes Gift und schwoll, Wie unterm Stein die Krote, Unfäglicher Qualen voll.

Und als vom Herbst geröthet Der Schmuck des Waldes siel, Da sing er an zu spielen Sein lang durchdachtes Spiel: "Wer bist Du," rief er kläglich, "Der Speif und Trank mir bringt? "Gewiß an Deinen Ohren "Des Unglücks Stimme nicht verklingt!"

"Ich werde bald, ein Schatten,
"Entschweben biesem Ort,
"Drum bring' ihr, die Dich sendet,
"Dies, mein letztes Wort:
""Taland, verzehrt von Reue,
""Begehrt in seiner Noth
""Bergebung, nur Bergebung,
""Als einzigen Trost im Tod.""

Das hört ber Alte braußen, Das hört er jeden Tag; Doch leiser stets und leiser Taland von Innen sprach; Auf einmal war es stille, Kein Klageton erscholl, Das Körbchen mit den Speisen War unberührt und voll.

Die Königin aus Erbarmen Hinaus zum Kerker eilt; "Dir ist vergeben," rief sie, "Hat Reue Dich geheilt!" Entriegelte die Pforte, Und fand ihn hingestreckt, Abgezehrt und hager, Alls war' er aus dem Grab' erweckt.

Er hob das Haupt, er dankte Der milden Konigin, Verbeugte sich und schwankte Durch ben Nebel hin. Und Hilbegard auf Pfaben Berschlungen und geheim, Dem alten Diener folgend, Enteilte nach Ingelheim.

Die Kriegstrompeten klangen, Die Zinken und Schalmeien, Wie baumten sich die Rosse, Wie funkelten die Reihen! Es wälzte sich zum Rheinstrom Daher wie Feuerbrand; Wittekind lag nieder, Gebeugt war Sachsenland.

Und Karl mit Sturmesflügeln, Ein sieggewohnter Mar, Durchflog bes Rheines Gauen Bor seiner Helbenschaar; Der Herbstwind bog bie Wipfel, Den König zog es heim, Bu kurzer Ruhe Labsal Im lieblichen Ingelheim.

Und sieh, ihm reitet entgegen Taland mit einem Troß Berworfner wilder Gesellen, Ein Jeder auf stolzem Roß; Er stammelte den Willsomm Mit Bliden, wie voll Schmerz: Dann goß er glühende Tropsen Dem edeln Karl ins Herz.

Er sprach: "Dein Ruhm ist glanzend, "Wie Deines Helmes Stahl,
"Doch Deines Bettes Ehre
"Bestecket Dein Gemahl;
"In bunkler Walbesobe
"Ließ bauen sie ein Haus,
"Da zieht mit ihren Buhlen
"Munächtlich sie ein und aus."

"Für Wahrheit burgt mein eig'nes
"Und jener Ritter Wort,
"Und willst Du mehr, so solge
"Und schaue selbst den Ort!"
Es winkte Karl; sie slogen
Bur Stätte seiner Schmach.
Er sieht und glaubt; er starrte
Die Männer gräßlich an und sprach:

"Ihr Hascher, fort, ergreift sie!
"Ihr Würger, packt sie gut,
"Und wo der Rhein am tiefsten ist,
"Bersenkt sie in die Fluth!
"Und daß sie nimmer tauche
"Herauf zum Sonnenschein,
"So bindet um den Schlangenhals
"Ihr einen Centnerstein!"

Und sieh, in nacht'ger Stunde Drei Manner boch zu Roß, Sie zieh'n herab vom Hügel Dem Rheine zu vom Schloß; Im Urm bes Einen mantet Ein handeringend Weib; Sie fleht, fie kampft, er halt fie Gar fest um ben garten Leib.

Schon nahen sie dem Ufer, Die Wogen brausen fern. — D Hildegard, so schuldlos, Erglanzet Dir kein Stern? Hallo! zwei Ritter sturmen Hervor aus dunkler Nacht; Die Hiebe fallen hagelbicht, Die Rettung ist vollbracht.

Und auf des Meines Spiegel Stromadwarts glitt ein Kahn; Die Diener Karls vom Hügel Im Mondenlicht ihn sah'n, Und zogen heim und hielten Ihr Abenteuer hehl, Sich rühmend, daß sie thaten Genau nach des Königs Besehl. 5.

Ich singe von der Schwermuth, Die Karls Gemuth umspann, Ich singe von der Thrane, Die seinem Aug' entrann, So tief, so heiß entquellend Der gramerfüllten Brust In stiller Nacht, wenn Alles Bergaß der Qual, so wie der Lust.

In stiller Nacht, wenn Alles Der Lust und Qual vergaß, Der König ohne Schlummer Auf seinem Lager saß; Und wenn am lauten Morgen Des Tags Geräusch erklang, Der König trub' und duster Aus schweren Träumen sich rang.

War hin bes Thrones Höhe, War hin ber Krone Glanz, Gestürzt bes Ruhms Trophae, Gewelkt sein Lorbeerkranz? Nein, sie, bie überstrahlte Der Krone Glanz, sie schlief Durch seine Hand gebettet Im Strome so kalt und tief.

Im dunkeln Wellenabgrund, Auf rollendem Gestein, Da wähnte Karl gebettet Die traute Gattin sein; "Und ob gerechte Strafe "Sie litt für groß Vergeh'n, "So mußt' ich doch im Staube "Zertreten mein Kleinod seh'n!"

Doch Hilbegard ber Sonne Sußes Licht noch fah, Umstarret von ber Wildniß Im Felsenthal ber Nah, Wohin auf oben Wegen In jener Schreckensnacht Die Retter ihres Lebens In stummer Eile sie gebracht.

Da lebte sie verborgen
Der Herrlichkeit ber Welt,
Ihre Krone war ein Schleier,
Ihr Schloß ein Waldeszelt,
Und bei Gebet und Fasten
Erforschte sie die Kraft
Der Stein' und Waldeskräuter
Zu frommender Wissenschaft;

Da führet auf die Höhen Sie oft ihr sehnend Herz,
Den Rhein muß sie sehen,
Und brach' es auch vor Schmerz,
Bon obem Felsengipsel
Zum blauen Rheine hin
Entsendet Schmerzensgrüße
Die trauernde Königin.

Doch nicht für lange Dauer War ihres Bleibens da, Der ihren Tod geschworen Umspähete die Nah; Sie mußte weiter slüchten Ins ferne Schwabenland, Wo unterm Schutz des Bruders Sie bessere Zuflucht fand.

Und sieh, bes Herren Gnade Gab dort in ihr sich kund: Der Kranke, der ihr nahte, Ging heim und ward gesund; Und wenn von ihr beschworen Entwich der Andern Leid, Dann fühlte sie vom eig'nen Ein wenig sich befreit.

Da ward burch Wunderthaten Ihr Name weit bekannt; Sie schien auch hier verrathen, Und floh aus Schwabenland, Und wallte Gott vertrauend Nach Rom am Pilgerstab, Wo ihre Hand Unzähligen Der Schmerzen Linderung gab.

Wenn dort um ihre Zelle Gedrängt sie dankbar steh'n, Ist milder Seelenfrieden In ihrem Blick zu seh'n; Doch hört sie dann wohl sprechen Vom großen Karl am Rhein, So will es dennoch brechen, Ihr Herz, von unsäglicher Pein.

Indeffen walzt fich rauschenb Dahin ber Zeiten Strom, Und tragt ben Frankenkönig Zum Kaisersig nach Rom; Und mit ihm feine Helben, Den Bruder auch, Taland, Dem war vom Zorn des Himmels Ein schweres Uebel gesandt.

Ein grauer Flor umhüllte Seiner Augen Stern;
Bergebens wurden entboten Die Aerzte nah und fern. Da pries der frommen Pilgerin Berdienst ihm jeder Mund; Er ging, empsing den Balsam, Und ward zur Stelle gesund.

Das weckte hohes Staunen
Im ganzen Frankenheer,
Es flog von Mund zu Munde,
Wie eine Wundermahr,
Und Karl trug Verlangen
Die Seltenste der Frauen
In seines Hofes Mitte
Von Angesicht zu schauen;

Und schickte sonder Ausschub In glaubig = frommem Sinn Den Diener nach der Zelle Der Wunderthäterin. Die sprach: "Ich muß gehorchen "Dem Herrn und König mein, "Zur neunten Stund' im Münster "Da will ich harren sein."

Bur neunten Stund' im Munster War mächtiges Gedräng,
Strahlendes Geslimmer,
Rauschendes Gepräng;
Umringt von seinen Großen
In hoher Königspracht
Stand Karl, die Nonne vor ihm
In niederer Pilgrimstracht;

Die Nonne nahm ben Schleier Bom bleichen Angesicht, Der König — o ihn irrte Der Wangen Blaffe nicht —

10 \*

Der König zog die Nonne Herauf an seine Brust, Da strahlten Blicke ber Wonne, Da flossen Thrånen ber Lust;

Der Gatte hielt die Gattin
Enttäuscht in seinem Arm,
Da war zu voll die Seele,
Die Sprache war zu arm,
Ein hallendes Tedeum
Erscholl vom Hochaltar,
Und Gottes dunkele Wege
Die wurden den Menschen klar.

Nur Einer starrt' zur Erbe, Berzweiflung im Gesicht, Dem klang der Ton der Orgel, Alls rief er zum Gericht, Der hatte zu bezahlen Eine große Schuld; O möge sie erlöschen Durch Gottes ewige Huld! Die Königin erstehte
Das Leben für Taland;
Er ward auf eine Insel
Im wüsten Meer verbannt,
Und Karl mit der Getreuen
Zog heim zum grünen Rhein,
Und Ruhe kehrte wieder
Und süßer Friede bei ihm ein. —

So giebt aus fernen Tagen Die alte Mahr sich kund, So ward sie hergetragen Durch mancher Sanger Mund; Denn wenn die Becher klungen Beim frohen Mal, so ward Vom großen Karl gesungen Und von der treuen Hilbegard. Er hatte geendet. Am dunkeln Rand Der Hart die scheidende Sonne stand, Und warf den letzten Liebesblick Den dankerglühenden Höh'n zurück, Und langsam spannen Gebirg und Klust Sich ein in der Dämmrung Nebeldust. Wir zogen weiter ohn' Aufenthalt Gedehnte Pfade durch Busch und Wald, Erreichten spät der Nahe Lauf, Und Kreuznach nahm die Wanderer auf.

## VII.

Die brei Schwestern. — Kreuznach. — Die Gründung Kreuznachs. — Michet Mort. — Das Fräulein von Flörsheim. — Die Braut. — Der Guldenbach. — Die Feier ber Vermälung.



Entstiegen einst drei Schwestern schon Den unbekannten blauen Soh'n, Und suchten fern dem Baterhaus Sich eine neue Heimath aus.

Die erste trug ein weißes Kleib, Trug einen Schleier faltenweit, Trug eine Schal' in ihrer Hand, Daraus sich eine Schlange wand. Die zweite, beren blondes Haar Umstarrt von goldnen Nehren war, Trug blau und rothe Blumenflechten Und eine Sichel in der Rechten;

Die jungste hatte freudunglanzt Das Haupt mit Rebenlaub befranzt, Und trug ein Korbchen vor sich her, Das war von saft'gen Fruchten schwer.

Auf ihrer weiten Wandrung sah Ihr Götterblick bas Thal der Nah, Wo sie dem engen Bett enteilt, Und freier sich um Inseln theilt.

Die erste sprach: "Ich bleibe hier, "Die starren Felsen bienen mir; "Ich richte brin krystallenrein "Mir meine kuhle Wohnung ein;" Die zweite sprach: "Ich bleibe hier, "Billkommen ist die Ebne mir; "Drauf pflanz' ich meine Saaten grun, "Drauf lass' ich bunte Blumen bluh'n;"

Die dritte sprach: "Ich bleibe hier, "Ihr Hügel seid gegrüßet mir; "Bon meiner Trauben Gold umlacht, "Gollt prangen ihr in seltner Pracht!"

Und auf den Sugeln grunte bald Ein sonnumstrahlter Rebenwald, Und in der Ebne sproß die Saat, Wohin der Fuß der Jungfrau trat,

Und mit dem Flusse silberhell Vermischte sich ein Wunderquell, Der dem krostall'nen Feenschloß Der Felsbewohnerin entfloß; Allnächtlich schwebten Hand in Hand Die Schwestern nun am Flusserand, Und Felsenkluft, Gebirg und Flur Verriethen Morgens ihre Spur;

Die armen Fischer in bem Thal Erkannten sie beim Tagesftrahl, Beluden sich mit Früchten schwer, Und stellten keine Netze mehr;

Sie labten sich an suß'rer Kost, Von ihren Keltern tross der Most, Auf ihren Tennen sprang zu Tag Der Weizen unterm Drescherschlag.

Und Dank erscholl aus jeder Bruft Den Schöpferinnen solcher Lust; Es wurden Opfer angezündet, Und Feste rings im Thal verkundet. Tedoch die eine blieb verkannt, Die sich zuerst erkor das Land; Um ihre stille Felsenkluft Bewegte sich kein Opferbuft;

Auch von der Schwestern heitrem Paar Die ernste bald vergessen war; Und um zu storen nicht ihr Gluck, Zog sie sich selber scheu zuruck;

An ihrer Urne kuhlem Sarg, Und wo ber tiefste Hain sie barg, Sah Mancher sie vereinsamt sitzen Und ihr Geschmeid' im Monde blitzen;

Und gleich den Tropfen, die sie goß, Der Jahre Zahl vorüber floß, Der Lenze Jubel kam und schwand, Sie saß allein und ungekannt. Bis einst in einer lauen Nacht, Die sie im Bluthenhain burchwacht, Am Rand des Quells in tiefem Schlaf Sie einen armen Knaben traf,

Der hatte spielend sich verirrt, Sich in des Ufers Schilf verwirrt, Bis unter drohender Gefahr Er endlich eingeschlummert war.

Sie nahm mit heimlichem Gekos Ihn wonneseelig auf ben Schooß, Wo er geborgen suß und tief Bis an ben hellen Morgen schlief.

Und als aus Eraumen er erwachte Verschwand die Jungfrau; doch es lachte Umher der Hain so bluthenhell, Es murmelte der Wunderquell. Und was der Knabe sah im Traum, Es glänzte fort im Wellenschaum, Und was im Wellenschaum er sah, Krystallen schwamm es auf der Nah:

In blauen Wogen tief versteckt Ward der Najade Sitz entdeckt, Die Schwelle vom krystall'nen Schloß, Draus ihre Quelle sich ergoß.

Was schimmert dort so reich und bunt? Welch neues Leben thut sich kund? Was wogt's in jedem Schattengang Den sanft umfloßnen Hain entlang?

Bas rauscht der Tone Harmonie? Die Blumen rings was sollen die? Bas soll das festliche Gepränge; Bas um die Quelle das Gedränge? Der Schwester gilt's im weißen Kleib, Im lichten Schleier faltenweit, Die in der Hand die Schale trägt, Darin die Schlange sich bewegt;

Der treuen Urbewohnerin Des Thales, die von Anbeginn, Eh sich am Pfahl die Rebe wand, Vor ihrer Grotte winkend stand;

Ihr gilt das festliche Geprange, Ihr nah'n sie wogend im Gebrange, Gesundheit, Kraft und Lebensmuth ' Bu schöpfen aus der heil'gen Fluth.

Und auch das Schwesternpaar belehrt, Was seiner Gaben Reiz vermehrt, Giebt schmeichelnd ihr die Bitte kund, Nie mehr zu fehlen ihrem Bund. So schweben wieder Hand in Hand Bereint sie hin am Flussekrand, Und Felsenkluft, Gebirg und Flur Berrathen ihrer Tritte Spur.

Die Du der Schwestern Lieb' empfångst, Du Stadt des Thals, es winkte långst Dem frohen Wandrer suße Ruh Die Lieb' aus Deinen Mauern zu!

Wir hatten plaudernd die halbe Nacht Im Kreise der Theuern zugebracht, Berließen erst spat der Ruhe Pfühl, Und mischten uns unter das Volksgewühl. Wie trieb in den Straßen in lustigem Schwung Zum Dienste der Schwestern sich Alt und Jung! Wie drängte den Thoren sich aus und ein Im Dienst der Sepriesenen Groß und Klein! Wir schlugen uns burch mit Weh und Ach Sinaus jum Garten am Erlenbach, Wo neben ber Welle melodischem Fall Den Frubling feiert die Nachtigall, Und unter ber Trauerweibe Beaft Der Vogel Apolls die Fittige naßt, Und zogen auf funftgeebneter Bahn Den walbumschatteten Berg hinan, Bo hoch vom Sauche bes Winds umweht Der steinerne Lowe des Belben fteht. Da lag bie Stadt, ber faum wir entfloh'n, Wie Blendwerk tief zu Fußen uns schon: Der Dacher gebrangte schimmernde Bahl. Die Plate, die Straßen so tief und schmal, Die Bogen ber Brude, die Pfeiler fo fein, Drauf Menschen eilten so winzig flein, Drauf Bagen rollten, und Peitschenknall Erscholl mit affendem Wieberhall; Da lag, vom Gartener wohlbestellt, Im Schut ber Rirche bas ftille Feld, Bo unaussprechliche Bonne blubt, Wenn einst ber Morgen bes Lenzes glubt;

Da lächelten unter der Sonne Gold Die Inselhaine so traulich shold, Sie lagen, umfaßt vom Arm der Nah, Wie Gärten der Hesperiden da; Dort gähnte Geklüft in kimmerischer Nacht, Hier schimmerten Ebnen in Tempe's Pracht, Und fern, wo das blaue Gebirg Ihr schaut, Da harrte der Rhein der nahenden Braut.

Den Berg umglühte der Sonne Strahl, Wir suchten der Baume Schatten im Thal, Der Strahl durchblite der Baume Dach, Wir suchten der Grotte Felsengemach. Hier lag ein aufgeschlagenes Buch, Drin standen der Sagen und Lieder genug, Drin stand zu lesen, wie einst die Stadt Zuerst ein Fischer gegründet hat:

Ein Wald im Frankenlande Lag wild und schauerlich, Ein Fluß entwand dem Schatten Der Felsenklüste sich, Und mitten auf dem Flusse Lag eine Insel klein, Und mitten auf der Insel Stand hoch ein Kreuz von Stein.

Und wenn der Fluß zum Strome Durch Regenguffe schwoll, Daß rings von seinem Tosen Gebirg und Thal erscholl Und seine Hutt' in Trummer Der Fischer sinken sah, Stand hoch und unerschuttert Das Kreuz im Strome ba.

Der Meister, ber's errichtet Mit kunstgeubter Hand, War über's Meer gekommen Ins frank'sche Heibenland, War in die Nacht gebrungen Der wusten Barbarei, Damit des Kreuzes Schimmer Ein Licht im Finstern sei.

Der Fischer ohne Hütte Zum fremden Meister sleht: "D lehr ein Haus mich bauen, "Das gleich dem Kreuze steht!" Und jeht auf Felsenboden Ward Stein auf Stein geseht, Das Wasser schwoll und brauste, Das Haus blieb unverleht; Da kamen sie zur Insel Gepilgert durch den Wald: Belehrt durchs Kreuz, bekehret Zum Kreuz ward Jung und Alt. Und eine Stadt erhob sich, Wo einst die Hutte stand: Vom nahen Kreuz der Insel Ward Kreuznach sie genannt.

Auch fand ich ein andres Lied noch dort Vom Grafen Sponheim und Michel Mort, Vom Michel Mort, deß Heldengeist Der Leu dort oben uns ehren heißt.

"Auf zum Kampfe!" rief der Herold, "Sponheim will dem Feind erliegen!" Nach dem Zeughaus zu den Waffen Sah man die Getreuen fliegen. Von ben Schwertern, hier gehäufet, Wählte Michel Mort bas schwerste, Dhne Helm und ohne Harnisch War er auf bem Plat ber Erste.

Dort auf blutgetrankter Ebne Durch die Leichen ber Genoffen Sah er wanken ben Gebieter, Von ben Feinden rings umschloffen.

"Kreuznach hier, mein edler Grave!" Ließ er seinen Auf erschallen, Und bei jedem seiner Hiebe Sah man einen Gegner fallen.

"Kreuznach hier, ihr Pfaffenknechte!" Hallte seine Stimme wieder, Und mit jedem Schlag des Schwertes Schlug er einen Solbner nieder; Schlug umher wie Blitz und Hagel, Splitter flogen in die Weite, Und im Nu des Augenblickes Focht er an des Grafen Seite;

Hieb entzwei des Nachsten Lanze, Hieb ihn selbst vom Roß zur Erde, Half dem Herrn, dem schwergetroffnen, Hingesunkenen, zu Pferde.

"Rettet Euch, mein edler Grave, "Dem Verfolger will ich wehren!" Rief er fechtend, rief er finkend, Hingestreckt von hundert Speeren.

Wird durch Sprendlingens Gefilde, Wanderer, Dein Fuß einst wallen, Weil' an einem grauen Steine: Michel Mort ist hier gefallen. Auch fand ich hier noch ein anderes Lieb — Ich fing' es nach, es verkundet ja, Was einst an des Nahthals Granze geschah — Das nichts von Waffen und Schlacht verrieth, Nur von des Frauleins Liebe sang Zum schönen Hirten und also klang:

Im kuhlen Grunde da rauschet Durch Erlenschatten ber Quell; Auf sonnigem Hügel da pranget Das Schloß so heiter und hell.

Die Flote des einsamen hirten Ertont durchs friedliche Thal; Bom Schlosse lauschet die Jungfrau herunter in sußer Qual. Im Schatten ruhet die Heerde, Der Hirt entschlummert am Bach; Die Jungfrau schwebet herunter Und kußt den Schlummernden wach.

Es buftet bie blumige Wiefe, Es lacht ber Himmel fo flar, Ein Frühlingswehen aus Chen Umhaucht bas gluckliche Paar.

Da kam die giftige Schlange, Die Ebens Freuden verdarb, Und stach in die Ferse den Jungling: Er zuckte zusammen und starb.

Die Jungfrau schwebte herunter, Sie kußte ben Tobten nicht wach: Da sank sie vom schwindelnden Stege Hinab in den brausenden Bach. Das war im Thale von Florsheim, Das war das Fraulein vom Schloß, Der Hirte war es vom Kloster, Deß Gluck die Schlange verdroß.

Und selig, wen in der Bluthe Der Wonne sie todtlich trifft: Die Trauernden um das Verlorne, Sie sterben am langsamen Gift.

Nun auf! es lockt ein kuhlender West; Wir mussen noch heute zum Hochzeitsest. Der Wandrung Ziel ist heran gerückt, Es winket die Nah als Braut geschmuckt: Aus ihren heiteren Blicken lacht Des tiefen Himmels ruhige Pracht; Und gleich der Jungfrau, die der Welt Des Herzens Jubel verborgen halt,

Zum stillen Ernste vom Jugendrausch Sich plotslich wendend in sel'gem Zausch, Mun streng befolget der Sitte Zwang, So wandelt sie hin in hehrem Gang; Und weil sie auf immer zu scheiden gedenkt, Mur zögernd weiter den Schritt sie lenkt. Ob süß uns die Ruhe, ob heiß der Zag, Wir folgten der Anmuthstrahlenden nach, An Gärten vorüber, an Fluren und Nu'n, Un Dörfern reich wie Städte zu schau'n, Un seitwärts lockenden Thälern hin, Der Wandrung schimmerndes Ziel im Sinn.

Nur eine Raft dem Pilger noch laßt, Noch einmal hemmet der Schritte Hast! Ein träumendes Kind verweilt er und sinnt, Wo heimlich aus Buschen ein Bächlein rinnt, Und tritt zum Rand auf Kiesel und Sand, Und reicht der Welle die kosende Hand, Und eilt hinauf ben sprubelnden Lauf, Und sucht ben bichtesten Schatten auf; Da harrt er und hauchet aus tiefem Drang Ins Wellengemurmel ben leisen Sang:

Fluftert, fluftert, ihr Erlen, Niemand storet, rauschet, Rauscht, ihr Wellen, die Antwort, Niemand storet im Heiligthum!

Blumchen lacheln still und lauschen, Boglein leis die Zweige tauschen, Stumm am Kelche sitt die Biene, Heimlich winket die Undine.

Dufte wehet! es buftet Semens Myrrhenbalfam, Am Altare ber Weihrauch Uhndungsvoller und füßer nicht. Aus der Kindheit sel'gen Tagen Wird ein Gruß mir hergetragen; Wie aus Nebeln ruhig milde Dammert auf ein Glanzgefilde.

Ueber lachende Saaten Friedlich schaut ein Dorfchen, Abendglockengeläute Lockt die Heerde den Berg herab.

Strebt zur Muhle noch die Welle? Ragt die Bruck' an ihrer Stelle? Winkt das Kreuz von seinem Orte? Blub'n die Hecken vor der Pforte?

Manner, Frauen, wo send Ihr? Zeigt Euch, Ihr Gespielen! Wer im Lause der Erste Kehrt zurück zum Hollunderbaum? Ach, es hören nicht bie Knaben; . Alle mich verlassen haben, Und ich harr' in stiller Trauer Einsam an ber Kirchhofsmauer;

Lange harr' ich auf ein Zeichen, Bis die Schatten mich umschleichen, Schlummer mich in Fesseln schnuret, Und ein Traum von hinnen führet.

Fremde Zeiten, ode Raume, Langes Leid ich nun durchtraume, Bis aus all ben leeren Schrecken Die Gespielen mich erwecken.

Der Zag verrauschet, die Sonne sinkt, Der Nah die Hand des Geschickes winkt; Es feiert bas Thal, ber Wandrer ruht, Sie wallet bahin in Purpurgluth, Und naht mit Bagen bem harrenden Rhein, Alls wollte sie nimmer vermalet senn: Doch treu nach gartlicher Mutter Brauch Halt Mutter Natur ihr Kind im Aug', Und schmucket zum Fest bas schimmernbe Saus Mit aller Kulle des Reichthums aus; Sie beifit die fußesten Dufte weh'n, Und ihr zu Willen im Kreise fteh'n In Keiergewandern fern und nah Des Festes Beugen, die Berge, ba; Im Scharlach jenen gur Rechten schaut, Das ift der Fuhrer der holden Braut, Elifens Sobe zur Linken bin, Das ift bes Brautigams Fuhrerin,

Wo einst St. Rupperts Kloster war, Da stehet ein Fels, ber Traualtar; Vom schwarzverhülleten Nieberwald Die weihende Frage herüberhallt, Die Wellen murmeln das leise Ja, Und ewig vereint sind Rhein und Nah.

# Anmerkungen.

(Daß bei bem Versuch einer poctischen Darstellung bes Nahethals ber Berfasser, weit entfernt bavon, eine Aufgählung ober Beschreibung aller einzelnen Merkwürdigkeiten bieses anziehenben Thales zu liesern, nur solche Jüge hervorhob, die sich ber ihn leistenden Idee unterordneten, bedarf wohl kaum der Erwähnung. Eine Birkung im Gemüth des Lesers hervorzubringen, die dem lyrisch romantischen Eindruck gliche, den die Nahenser auf den sinz nigen Wanderer machen, galt ihm als Hauptausgade. Und da zu deren Lösung eine specielle Lokalkenntniß auf Seiten des Lesers durchans nicht wesentliches Erforderniß ist, so dürsten die selgenden nur auf Weniges sich beschränkenden Anmerkungen auch für den mit der Dertlichkeit völlig Unbekaunten dennoch hinreichend sein).

## Seite 4.

Um Quell ber Nah im Homerich.

Im Walbe Homerich bei bem olbenburgischen Grenzorte Selbach entspringt bie Nahe, bort ein unbedeutendes Bächlein. — Schaumberg, Hochwald, Ibarbann, Son u. s. w. Namen rauher Walbgebirge jener wilben die Wasserscheide zwischen Rhein und Mosel bilbenden Gebirgsgegend.

## Seite 10.

Wie einst ein Kurfurst wurde gehetzt u. f. w. Dicht bei Birtenfelb liegen ble Trummer ber Burg Birtenfelb, welche ber machtige Erzbischof Kurfurst Balbnin von Trier auf bem

Gebiete ber verwittweten Grafin Lorette von Starkenburg im Jahr 1325 hatte erbauen laffen. Die Urt feiner besfallsigen Gefangennehmung ift burch bie Bolksfage, so wie burch bie Unnalisten Brower, Tritheim u. U. aufbewahrt.

#### Seite 28.

Sieh, es barg in seinem Schoope u. s. w.

Das annuthige und bebeutungsvolle Farbenfpiel bes Achats von Oberstein bietet, oft in ben trenesten Abbilbungen ber Birklichteit, ben lieblichsten Anblick bem Ange und einen unerschöpflichen Stoff ber Einbilbungekraft.

#### Geite 37.

D fing uns, Barbe, bas alte Lieb u. f. w.

Der Pfalzgraf Ludwig der Strenge hatte durch die grausame Hinrichtung seiner Gemalin Maria, einer Prinzessen von Brabant, die ihm eines Liebesverständnisses mit dem Wild- und Raugrasen Heinrich von Schmiddurg verdächtig schien, einen allgemeinen Unwillen in Deutschland erregt. "Die traurige Geschichte," erzählt Aventin, "wurde von den Dichtern in Reimlein gesett und dem Bolte vorgesungen." Eins dieser Lieder ist uns ausbewahrt; man findet es abgedruckt in der von Soltan herausgegebenen Sammlung von hundert deutschen Bolksliedern.

## Ceite 53.

Balb scholl von Rom die Verheißung u. f. w. Ueber diese die Bollending bes Brudenbaues herbeisührende Maakregel vergl. Widders geographische Beschreibung der Kur-Pfald, Bb. 4, Seite 110.

#### Seite 62.

Da lenkt ins Thal heruber u. f. w.

Graf Meginhard von Sponheim, einer ber machtigften Ahnberren bes großen Reichsgrafengeschlechtes ber Sponheime, lebte gu ben Beiten Raifer Beinrichs IV., und vollendete ben von feinem Bater begonnenen Bau bes Rlofters ju Sponheim, welchem fpater fein Cobn, ben eine unglückliche Liebe ber Claufur guführte, als Abt vorstand. Geine Schwester Jutta, Die als Aebtiffin im Frauenfloster auf bem Diffibobenberg burch Bunberthaten in großem Rufe ftand, war Borgangerin und Borbitb ber berühmten Seberin Sil-Geine Tochter Silbrubis, von ausgezeichneter Schönheit und urfprünglich nicht jum Rlofterleben bestimmt, wurde unter ber Aufficht ihrer Zante auf bem Diffibodenberg erzogen und schloß hier mit ber Silbegarb, bie, eine Tochter bes Rittere Silbebert von Bockelheim, fcon in ihrem achten Jahre ins Rlofter tam, eine fo innige Freundschaft, baß, als Silbegard Mebtiffin ward und bas Rlofter von bier auf ben Rupperteberg bei Bingen verlegte, Silbrubis, um fich nicht von ber Freundin trennen gu muffen, ebenfalls ben Schleiet nahm und baburch ihren Bater veraulafte, bas neue Rlofter mit ben ausgebehnteften Befigungen zu beschenken. Trithemii chronicon Sponhem. u. Hirsaug.

## Seite 67.

Er war ja Augenzeuge u. f. w.

Daß Kaiser Heinrich IV. die Weihnachten des Jahres 1105 als Gesangener seines Sohnes auf der Burg Böckelheim zubrachte, und nicht, wie die und da fälschlich angegeben wird, auf der Burg Klopp bei Bingen, liegt außer allem Zweisel. Bergl. u. A. Olberti Leodicens. vita Henrici IV. apud Goldast. pag. 219. — Ludens Geschichte des beutschen Bolkes Bb. 9, S. 323 ff.

## Seite 103.

Es grunt um feine Stirne ein Lorbeer u. f. w.

Bekanntlich war Ulrich von hutten fünf Jahre früher, als er von der Ebernburg aus jene berühmten Sendschreiben an Kürsten und Bölker erließ, zu Angsburg von der schönen Constantia, der Lochter Peutingers, mit dem Lorbeerkranz als Dichter gekrönt und vom Raifer Maximilian zum Ritter geschlagen worden.

## Seite 106.

Und Binnen umfranzten bie Regelbahn.

Regelbahn heißt die schmale Aache, welche ben Gipfel bes Meingrafensteins bilbet.

# Seite 142.

Umftarret von ber Wildnig u. f. w.

Die Sage läßt bie Königin Silbegard vor ihrer Flucht nach Schwaben ein Ufpt kurger Dauer in ben Waldgebirgen bes Nabegaus finden.

#### Seite 159.

Und was ber Knabe fah im Traum u. f. w.

Es wird ergählt, daß zur Entdedung der Salzquelle in ber Nahe ber Traum eines Ruaben Beranlaffung gegeben habe.

#### Seite 174.

Ueber lachende Saaten Friedlich schaut ein Dorfchen.

Der "harrende Pilger" meint hier ohne Zweifel Beddesheim am Gulbenbach, feinen Geburteort.

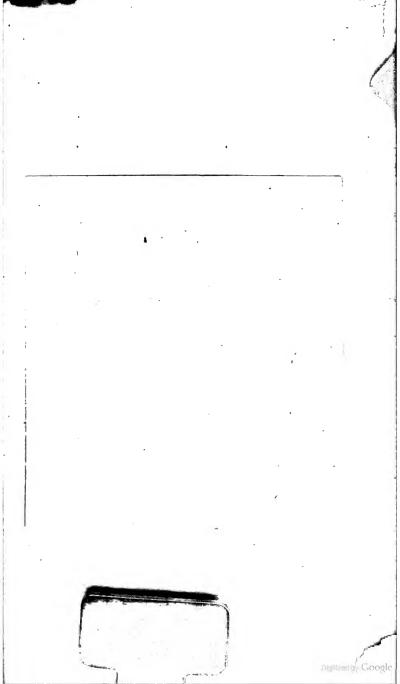

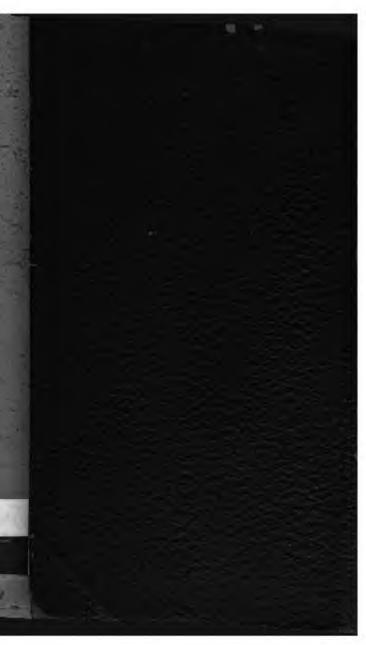